REPOSITORIO CAMONEANO C C. da Silva Visira 2. Secq. N. /2) ligden.

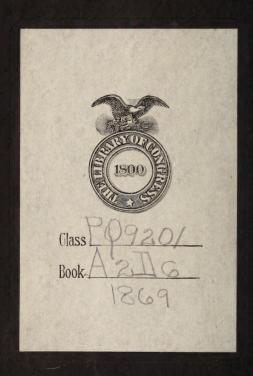

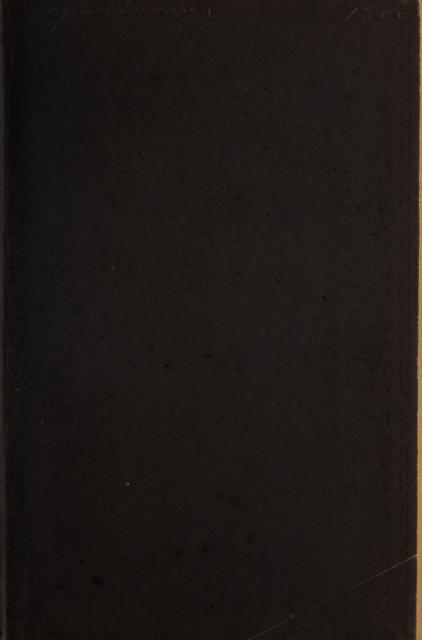

206952 te

Die

Austaden des Luis de Camoens.



Camões, Luiz de

# Die Pusiaden

bes

## Juis de Camoens.

Deutsch in der Berkart der portugiesischen Urschrift

non

3. 3. C. Donner.

Dritte vielfach verbefferte Auflage.

CALENDAR

Leipzig.

Fues's Berlag (R. Reisland).

PQ 9201 PQ 9716 P2 769

387270

## Porrede jur erften Auflage.

Für den künftigen Beurtheiler dieser Verdeutschung, von der schon früher, theils im Morgenblatte, theils in besonderem Abdruck, etliche Proben erschienen sind, mögen hier einige Andeutungen stehen, durch welche vielleicht über die Ausführung des Werfes im Einzelnen ein vorzeiliges Urtheil verhütet, oder möglichem Misverständnisse begegnet werden kann.

Man hat es allgemein als einen der ersten Grundstäte der poetischen Uebersezungskunft anerkannt, daß die ursprünglichen technischen Formen des nachzubildenden Gedichtes beibehalten werden müssen, oder daß wenigstens eine so nahe verwandte Form, als die Natur der Sprache nur immer gestattet, an die Stelle der ursprünglichen treten muß, indem unr hiedurch diesenige Eigenthümslichteit des Urbildes erhalten werden kann, auf welcher sede höhere beruht. Dieses Gesez gilt ebensowohl bei Uebertragung der neueren, wie der alten Dichter. Und so ift man denn auch darüber einig, daß das Räumliche

der Versart nicht verengt, aber auch nicht überschritten werden dürfe, daß die gleiche Länge der Zeilen, und besonders, daß die schöne Abwechselung und Ordnung der Reime ein nothwendiges Erfordernif fei. Nur in Bezug auf die Anwendung der männlichen und weiblichen Reime trennen sich die Unsichten, und es hat sich dem gemäß ein verschiedener Gebrauch geltend gemacht. Dies ist namentlich der Fall bei Nachbildung der achtzeiligen Stanze. Einige ziehen lauter weibliche, von männlichen ununterbrochene Reimendungen vor: Andere bedienen sich einer ganz willfürlichen Reimordnung, indem sie bald lauter weibliche, bald lauter männliche Reime anwenden, bald jene vorn und diese hinten, bald umgekehrt stellen. Diese Willfür wurde bei uns durch das Ansehen eines Mannes eingeführt, der großen Einfluß auf unfere Literatur übte — August Wilhelm's von Schlegel.\* Doch ging schon Wieland im Idris ihm in solcher Weise voran, obwohl dieser die fünffüßigen jambischen Berse anch mit vier= und fechsfüßigen abwechseln ließ. Später gebrauchte Schlegel, namentlich in der Verdeutschung eines Bruchstückes aus Camvens \*\*, auch lauter weib= liche Reime. Noch Andere bilden die Stanze mit fünf

<sup>\*</sup> In feiner Ueberfegung des elften Ariofigefanges im Athenaum.

<sup>\*\*</sup> In ben Blumenfträußen italianifder, fpanis icher und portugiefischer Poefie. Berlin 1804.

weiblichen Reimendungen, in der Art, daß unter den verschlungenen sechs Zeilen die mit weiblichem Schlusse voranstehen und die beiden Endzeilen gepaarte weibliche Reime enthalten. Diese Reimstellung, die der verewigte Gries im Ariost, im Tasso und in einem Bruchstück aus Bojardo's verliebtem Roland\* besolgte, ist auch in vorliegender Verdeutschung angenommen worden.

In der bei den Brüdern Frankh zu Stuttgart im I. 1826 ausgegebenen Uebersezung des ersten Gesanges der Lusiaden hatte ich, bei sonst ununterbrochener Durchführung des weiblichen Reimes, hin und wieder auch männlicher Reime mich bedient. Ich war gewiß darum nicht zu tadeln; denn ich folgte nur dem Vorgange des Dichters, der sein Epos mit Ausnahme weniger Stanzen in weiblichen Reimen geschrieben hat, und bei Einmischung der männlichen nicht ganz ohne Willkür versährt, indem er ihnen bald die erste, bald die zweite, bald die lezte Stelle anweist.\*\* In den nachher gedruckten Proben

<sup>\*</sup> Wie zusezt noch in der Uebersezung des gauzen Bojardo. Dagegen hat Gries im Richardett des Fortignerra häusig den männlichen Reim vorangestellt, auch gleitende Reime eingemischt, und sogar Stanzen mit lauter männlichen Reimen angewendet. Denn Fortignerra selbst beobachtet hierin keine so strenge Regelmäßigkeit, wie Uriost und Tasso, was zu seinem leichten und lockeren Stile sehr wohl past.

Spätere Anmerkung.

<sup>\*\*</sup> Ein Beurtheiler dieser Probe (in den Blättern für lit. Unterhalt. Octbr. 1828. Nr. 246.), welcher die lieber-

ging ich von der zuerst gewählten Weise ab, und mischte durchgängig weibliche und männliche Reimendungen, doch so, daß ich mir ein paarmal verstattete, den männlichen Reim vorauszunehmen, und in diesem Falle wohl auch in den zwei lezten Zeilen der Stanze männliche Reime zu paaren. Anch dieses Leztere gab ich später auf.

Die Gründe, warum ich zulezt die Regel des unverbrüchlichen und gleichförmigen Wechiels der weiblichen und männlichen Reimendungen befolgte, find ungefahr diefe:

An den Stanzen der südlichen Dichter nehmen wir vor Allem vollkommene Gleichförmigkeit in Hinsicht der Reinsfolge wahr. Im ganzen Tasso sinden sich durchaus nur weibtiche Reime; in den 37 Gesängen der Arancana des Spaniers Ereilla kommt nicht ein einziger männlicher oder gleitender Reim vor, ebenso wenig in den Stanzen bei Calderon und Cervantes, was um so aussallender ist, da die Spanier an männlichen Reimen sehr reich sind: Ariost bat unter fünf-

sezung der Herren Aubn und Winfler zwar "gerade für fein Meisterwert" ausgibt, aber die angefündigte neue, "trots mancher kleinen Verdienke" des Probegesanges, doch für "ziemlich entbehrlich" erklärt, dat dadurch, daß er gerade die je und je stattsfündende Ginmischung männlicher Reime tadelnd bervorbob, zum mindesten so viel verratben, daß er die portugiessische Urschrift niemals gesehen dat. Dennoch giebt ein solcher Kritikasier sich die Miene des Kenners!

tausend Stanzen vielleicht nur fünf mit gleitenden oder männlichen Reimen; Camoens mischt hin und wieder, obwohl nicht häusig, männliche und gleitende Reime ein. Die Seltenheit der Ausnahme, so wie der Umstand, daß die spanischen Dichter, troz des großen Reichthums ihrer Sprache an männlichen Reimen, in der von den Italiänern aufgenommenen Stanze nur weiblicher sich bedienen, während sie in ihren eigenthümlichen Bersarten (Coplas, Redondillas u. s. f. f.) die männlichen Reime fast ebenso oft anwenden als die weiblichen, dürften eben die Regel beweisen.

Sollen num wir, bei Nachbildung der südlichen Dichter, gleichfalls lauter weibliche, von männlichen nicht unterbrochene Reime gebrauchen? Ich glaube nicht. Die Italiäner, die Spanier, die Portugiesen haben weibliche Reimendungen auf alle möglichen Vocale: in unserer Sprache hat die tonlose Silbe nach der betonten fast immer nur ein e, welcher Vocal überdies beträchtlichen Antheil an den Längen hat, und unsere weiblichen Reime gehen meist auf en aus. Es ist wahr: wir haben auch Reime mit andern Vocalen in der Endsilbe auf ig, iß, ung, am u. s. f.); wir haben schwebende Reime, die auch Camvens hin und wieder angewandt hat; und ein geschichter Verstünstler wird Reime dieser Art so oft anzubringen bemüht sein, als es ohne Zwang möglich ist: aber was sind diese wenigen gegen die uns

gehenre Menge der auf e aushallenden Reime? Lauter weibliche Reime müssen daber im Deutschen nothwendig eine viel größere Eintönigkeit, als in den südlichen Sprachen, hervordringen, zumal dei Gedichten von einigem Umfange. Denn wir wollen es nicht tadeln, wenn in kleineren Gedichten, 3. B. in Sonetten, der weibliche Reim nicht von männlichen unterdrochen wird: aber welch ein Thr, das 10,000 Berse wie bei Ariost mit der beinahe durchgängig herrschenden Schlußsilbe e oder en nach einander ertrüge!

Männliche Reime bagegen bat unfere an Samben und einfilbigen längen jo reiche Eprache auf alle moglichen einfachen und zusammengesezten Bocale. Und warum sollten wir die gange größere Balfte ber uns vergonnten Reime auf einmal außer Dienft fegen? Wenn der Italianer durch Seltenbeit der Jamben beinabe gang auf weibliche Reime, ber Englander burch Urmuth an Trochaen auf männliche beschränft ift: jo wollen wir und des Borzuges freuen, daß unserer, jedem Ausdruck ber Empfindung sich anschmiegenden, Eprache Die Abwechselung männlicher und weiblicher, starter und fanfter Reimendungen in jo reichem Mage verstattet ward. Um aber jene vorbin erwähnte Gleichförmigkeit bes äußeren Baues ber Stanze fo viel als möglich zu erreichen, scheint es nothwendig, die weiblichen und männ= lichen Reime regelmäßig auf gleiche Beise alterniren zu

lassen. Ueberdies dürste die Willkürlickeit der Reimstellung dem epischen Charakter gänzlich widersprechen. Ebenso gut könnte wohl Einer versucht sein, z. B. in einem elegischen Gedichte die Herameter und Pentameter nicht regelmäßig abwechseln, sondern bald von jenen, bald von diesen ein Paar auf einander solgen zu lassen.

Roch ließe sich einwenden, der lusitanische Wohl= klang, noch höher als der italische, fordere die ununter= brochene Beibehaltung des weiblichen Reims, um Die füßen, weichen Tone des Urbildes, die wie auf Meerhauchen einherschweben, wenigstens von ferne nachzutonen, um dem Rachbilde "wenigstens einen Schatten Des weichen Anklanges" mitzutheilen, welcher dem Urbilde so eigenthümlich ist. Die Antwort hierauf liegt in dem idon Gesagten. Aber wir ließen uns vielleicht hier den durchgängigen Gebrauch weiblicher Reimendungen gefallen, wenn es uns nur vergönnt wäre, den einförmigen Fall derselben durch mannigfaltigeren Laut beider Reimfilben zu mildern. Und sollten wir nicht ienes Ziel auf anderem Wege, wenigstens annähernd, zu erreichen fähig fein? Denn auch unserer Sprache ward, neben der Kraft, ein hoher Grad des Wohllautes, wenn man anders ihrer Regeln und Schäze sich gewandt zu bedienen weiß. Freilich steht sie hierin hinter den Tochter= sprachen der Römerin zurück; dafür aber eifert sie der hellenischen Schwester im Rhythmus nach, was mehr

sagen will; denn jener suße Klang der Reime und der neusüdlichen Bölkerzungen überhaupt ist doch nur etwas Sinnliches, ein Reiz, dessen Wirkung reine Instrumentaltöne vielleicht übertreffen, während das Aussassen rein Geistiges und bei weitem Wirksameres ist.

Und um wie Bieles bleiben hier jene Bastardinnen Kom's zurück, die kaum mehr kennen, als Jamben und Trochäen, höchstens Dactvlen, so daß der Indier mit seinen Antispasten sie noch übertrisst! Allerdings läßt jener Borzug unserer Sprache bei Uebertragungen aus den neueren sich kaum geltend machen, und wir thäten vielleicht besser, uns nur nach der Seite hinzuwenden, wo wir mehr vermögen; indes wird auch dort ein redeliches Ringen der Anerkennung nicht unwürdig sein.

Unächte Reime wird man nur selten finden; die wenigen, die bei angestrengter Mühe nicht zu vermeiden waren, will ich gleich hier anzeigen: m. j. 3, 6. 4, 34. 5, 14. Uebrigens muß ich bemerken, daß ich Reime, wie Verständniß — Erkenntniß, wohnt — Mond (die Aelteren schreiben Mohnd), Bette — Städte,\*

<sup>\*</sup> Man bat mir entgegengebalten, diese Reime könnten nicht für ächt gelten, da der erste Bocal in dem einen Worte (Städte) gedehnt, in dem andern (Bette) geschärft ausgesprochen werde. Wenn man aber, so viel mir bekannt ist, überall in Deutschland jenes erste Wort in der Einzahl geschärft ausspricht; so ist es wenigstens nicht solgerecht, die Silbe in der Mebrzahl zu dehnen. Und wo wäre dafür eine Analogie?

u. f. f. nicht für unrein erkenne, wie denn die Reime nicht für das Auge, sondern für das Ohr sind, nicht also die Schreibung, sondern die richtige Aussprache der Wörter über Aechtheit oder Unächtheit derselben entscheidet, und auch Reime, wo die Verschiedenheit der Aussprache kaum hörbar ist, wie in Saiten—Zeiten, Ehre—wäre u. s. f., für ächt mitgehen können. So wird man es auch nicht tadeln, daß ich Wörter, wie hin und an, die in einigen Landschaften gedehnt, in andern geschärft ausgesprochen werden, bald auf schien, Bahn, u. s. f., bald aber auch auf Sinn, sann u. s. w. reimen ließ.

Die sogenannten reichen Reime schloß ich nicht auß: ich rechne zu diesen auch, wenn die Wörter bei verschiedener Bedeutung in allen ihren Buchstaben in einerlei Ordnung gleichklingen. Beispiele der lezteren Art sinden sich 3, 52. 7, 22. 9, 5. Ein gleicher Reim kommt 4, 103 vor. Diesen mag der gleiche Reim bei Camoens in der unsmittelbar vorhergehenden Stanze entschuldigen.

Im Allgemeinen habe ich mir das Gesez gemacht, wenigstens in drei auf einander folgenden Stanzen diesselben Reime nicht zu gebrauchen. Abweichungen von dieser Regel sinden sich 1, 20. 22. 30. 32. 84. 85. 2, 63. 65. 4, 6. 8. 13. 15. 8, 3. 5. Camvens hat sich an einen ähnlichen Grundsaz nicht gebunden, so wie er auch nicht überall sonderliche Sorgsalt darauf verwendet hat, die verschlungenen weiblichen Reime gegen einander möglichst

abstechen zu lassen. So wechseln einmal die Reime ado und edo, worauf in der lezten Stelle ada folgt, anderwärts ande und ante, ando und ado.

Die Berdeutschung von 2, 20. ist mit einigen Ab= änderungen den mythologischen Briefen von 3. 5. Boß entnommen. So mag sich vielleicht auch ein paarmal zwischen meinen Vorgängern und mir eine Uebereinstim= mung in den Reimen nachweisen lassen, obwohl ich von diesen überall mich unabhängig zu erhalten bemüht war. Und so sind auch in dem oben erwähnten, von Schlegel übersezten Bruchstück (6, 38 - 71) ein = oder zwei = mal Schlugverse von diesem beinahe gang unverändert beibehalten. Dies Leztere ift ein Recht, wie Schlegel selbst irgendwo bemerkt, das dem poetischen Uebersezer zu= ftehen muß: widrigenfalls, wenn er seinen Vorgängern immer aus bem Wege geben mußte, wurden fie ibm vielmehr hinderlich als nüglich fein; und doch ist solch eine Rachbildung eine Sache, die oft nur durch all= mählige Unnäherung vervollkommnet werden kann.

Möge ein gehörig ausgerüfteter Benrtheiler, befonders ein folcher, der durch eigene Studien gleicher Art die Schwierigkeit derfelben erprobt hat, dieser mit Liebe gepflegten Arbeit seine Ausmerksamkeit zuwenden!

Ellwangen im August 1833.

Dr. J. J. C. Donner, Professor.

## Nachschrift.

Die voranstehende Einleitung hatte eine Reklamation des seligen Gries zur Folge, die von meiner Seite eine Zurückweisung hervorrief, welche zuerst im Intelligenzeblatt des Morgenblattes (Decemberheft 1835. Nr. 46), dann als Anhang zu der ersten Ausgabe meiner Ueberiezung des Sophokles (J. 1839) abgedruckt ward, und auf welche ich den geneigten Leser verweise.

Stuttgart im März 1869.

3. 3. C. Donner.



Die Pusiaden.



## Erster Gesang.

1.

Die Waffen und die stolzen Heldenschaaren, Die von der Lusitanen Abendland Durch Meere wallten, nie zuvor befahren, Bis hinter Taprobana's grauen Strand, Die, groß in Mühsal und in Kampfgesahren, Bollbracht, was niemals Menschenkraft bestand, Ein neues Reich zu bau'n in ferner Zone, Das sie erhoben zu der Länder Krone:

2.

Zugleich der Fürsten ruhmgefrönte Thaten, Die Reich und Glauben mehrend weit und breit, Der Africaner und der Asiaten Berhaßte Gau'n dem Untergang geweiht: Auch die, so erntend tapfrer Werke Saaten, Sich vom Gesetz des Todes kühn befreit, Soll mein Gesang vor allem Volk verkünden, Wenn sich Natur und Kunst in mir verbünden.

Berstumme denn, was weiser Griechen Abnen, Was Troja's Söhn' auf weiter See vermocht; Bon Alexandern schweige, von Trajanen, Der Ruf der Siege, die ihr Arm ersocht: Dich sing' ich, Muth glorreicher Lustanen, Der weithin Meer' und Länder untersocht: Berstumme, was die Muse grauer Zeiten Besingt, vor andern, größern Herrlichkeiten!

4.

Und ihr, des Tago Kompben! — denn entzündet Habt ihr in mir des Geistes neue Glut — Wenn stels in niederm Laute froh verfündet Bon meinem Lied ward eures Stromes Flut: Leiht Worte nun, voll ballend, schön geründet, Ja, leiht zu hohem Klange mir den Muth, Daß nach Apollons Ausspruch eure Welle Nicht mehr beneide Hippotrene's Quelle.

5.

Leiht mir Begeisterung, die mächtig schalle, Richt wie von schwacher Flöt' und wildem Rohr, Rein, von der Tuba stolzem Kriegeshalle, Der Wangen röthet, Geister hebt empor: Leiht mir Gesänge, werth der Thaten alle Bon eurem Bolt, das Mars dem Ruhm ertor, Daß durch das Weltall rings ihr Preis ertöne, Wenn ich so hohen Werth im Liede fröne.

Und du, in guten Stunden uns geboren, Jum Hort der alten Freiheit uns geweiht, Bon Gott zum sichern Hoffnungsstern erkoren, Daß wachse stets die kleine Christenheit: Du neue Schreckniß für den Speer der Mohren, Berhängnisvolles Wunder unsrer Zeit, Bon Gott, der Alles lenkt, der Welt geliehen, Um alle Welt nur Gotte zu erziehen!

7.

Du zarter Sproß, am Baume neu entfaltet, Dem Christus sich vor Allen zugewandt, Die je als Allerchristlichste gewaltet, Und die man Cäsarn nennt im Abendland! In deinem Wappen sieh, wie Er gestaltet Den Sieg dir zeigt, vom Ruhme längst gesannt, Für welchen du die Zeichen übersommen, Die Er für sich am Kreuzesstamm genommen.

8.

Du starker König, dessen hohe Lande Die Sonn' erblickt, sobald der Osten graut, Und, wann sie niedersteigt am Himmelkrande, Und, wann das Mittel unsver Welt sie schaut: Der Jsmaöls Gezüchte Schmach und Bande Bereiten wird, wie unser Herz vertraut, Zu dessen Füßen Türk' und Heibe sinken, Die noch die Flut des heil'gen Stromes trinken:

D jent' auf furze Zeit der Hobeit Strablen, Die wir im zarten Angesicht erspah'n, In dem sich schon die reifern Jahre mahlen, Wo du wirst ein zum ew'gen Tempel geb'n. Laß Huld dem königliches Auge strablen Zur Erd': ein neues Beispiel wirst du seh'n Bon Liebe zu der Bater Heldenruhme, Gepflegt in vieler Lieder Heiligthume.

#### 10.

Das Baterland, nicht Sold, stimmt meine Saiten: Ein hober, ewiger Gewinn ist mein: Es ist fein niedrer Lohn, von fernen Zeiten Als Herold meines Bolks erfannt zu sein. So bore mich! Aus deines Landes Weiten Werd' ich der Helden Kunde dir verleih'n: Da wirst du frob, was bober ist, gewahren, Ob Herr zu sein der Welt, ob solder Schaaren.

#### 11.

So höre! Nicht mit leerem Thatgepränge, Mit schnöder Fabeln, eitler Sagen Lug, Lob' ich dein Bolt, wie fremder Musen Klänge Ruhmsüchtig beben den gewagten Flug. Der Deinen Werfe blüh'n in solcher Menge, Daß sie, die wahren, über Träum' und Trug, Ob Roger, Roland, Rodamont sich beben, Wollt' auch die Wahrheit diesen Zeugniß geben.

Statt ihrer soll mein Lied von Nuno tönen, Der hohen Dienst erwiesen Herrn und Land, Bon Egas, von Dom Fuas, die zu frönen, D wär' Homerus' Laute mir zur Hand! Magrizo mit elf andern Lusussöhnen Sing' ich für jene Zwölf aus Frankenland; Auch vom erlauchten Gama werd' ich melden, Der sich errang den Ruhm des Trojerhelden.

#### 13.

Suchst Helden du, wie König Karl, der Franze, Suchst Andre noch, an Ruhme Cäsarn gleich, Alsons den Ersten sieh, vor dessen Lanze Ein jeder fremde Wassenglanz wird bleich; Sieh Ihn, der prangend in des Sieges Kranze, Bestand und Ruh verschaffte seinem Reich; Johann der Andre naht, ein kühner Ritter, Und der Alsonse vierter, fünfter, dritter.

#### 14.

Auch nicht vergesse mein Gesang die Recken, Die sich, von Mavors' wildem Lärm umtönt, Verherrlicht in Aurora's fernen Strecken, Und dein Panier mit stetem Sieg bekrönt, Pacheco nicht, Almeida's, euch, das Schrecken Des Feind's, um welche weinend Tago stöhnt, Nich Albuquerque, noch den tapfern Krieger Castro, noch Andre mehr, des Todes Sieger.

Indeß ich diese sing' und dich zu preisen Nicht tüchtig bin — so Großes wag' ich nicht — Nimm deines Reiches Zügel du, für Weisen, Noch nie gehört, Stoff bietend im Gedicht! Schon fühlen (und in ihren ferusten Kreisen Erstaunt die Welt) das mächtige Gewicht Bon hohen Thaten muthemflammter Heere Die Känder Ufrica's und Oftens Meere.

#### 16.

Bor dir erfast die Mobren kaltes Grauen, Die ihren Tod in dir gedeutet seh'n: Die wilden Heiden, wenn sie dich nur schauen, Seh'n schon den Nacken in des Joches Weh'n: Für dich hat Thetis aller himmelblauen Gewässer Reich zur Morgengab' erseh'n; Denn hoch entzückt von deiner Schönheit Prangen, Brennt sie dich einst als Sidam zu umfangen.

#### 17.

In dir erblickt sich von Olympus' Schwelle Der Ahnengeister hier gepriesnes Paar, Der Eine, groß in goldner Friedenshelle, Der auf den Bahnen blutiger Gesahr: Sie hoffen, schön in dir erneuert stelle Sich das Gedächtniß ihrer Thaten dar, Und halten dir, sinkt deines Lebens Sonne, Die Statt bereit im Tempel ew'ger Bonne.

Doch während langfam jene Tage kommen Dem Bolke, das dein Zepter sich ersehnt, Gieb Gnade mir, der Neues unternommen, Daß mein Gesang sich als dein eigen wähnt! Schon siehst du dort das Silberreich durchsichwommen Bom Argonautenvolk, das, dein, sich sehnt, Bon dir geseh'n zu sein im Meeresgrimme: So lerne jest schon ihres Flebens Stimme!

#### 19.

Sie schifften schon auf weitem Meergefilde, Durch unruhvolle Wogen ging die Bahn: Wohl athmeten die Winde leif' und milde, Und schwellten lind die hohlen Segel an. Das Meer erscheint ein weißes Schaumgebilde, Wo heiliger Gewässer grünen Plan, Auf dem des Protens Wunderheerde weidet, Der Flotte Zug in stolzem Lauf durchschneidet;

#### 20.

Als auf Olympus' glanzgewölbte Hallen, Wo das Geschick der Menschen lenkt ihr Wort, Die Götter glorreich zur Berathung wallen, Was sich im Oft ereignen soll hinfort. Die Pfade, die sie treten, sind crystallen; Ihr Zug bewegt sich durch die Milchbahn fort; Auf Zeus' Gebot zu seines Thrones Stufen Hat Atlas' holder Enkel sie gerufen.

Das Zepter, das sie böh'rer Macht verdanken Der sieben Himmel rubte still gesenst: Der hohen Macht, die bloß mit dem Gedanken Luft, Erd' und wildempörte Meere lenst. Bereint im Au steh'n dier in gleichen Schranken Die Götter, die, wo Phöbus sich versenst, Und in des Kordes eisumstarrten Zonen, Und die im Ausgang und im Süden thronen.

22

Dort jaß der Bater, groß und bebr vor allen, Der wilde Donner von Bulcanus gudt, Auf einem Stuhl von Sternen und Erpstallen, Mit hobem, strengem Herrscherernst geschmädt: Bom Antliz weht der Düft' ambrosisch Wallen, Das Menschenkörper niederm Staub entrückt: Sein Herrscherstab und seine Krone funkelt, Daß auch des Demants bellster Glanz erdunkelt.

23.

Auf blanken Stühlen, die verzieret waren Mit Gold und Berlen, sah man tiefer dann, Wie Ordnung oder Brauch den Rang bewahren, Die andern Götter all sich reih'n: voran Geh'n hier der ältern mehr geehrte Schaaren, Dort unten schließen sich die jüngern an: Da so der Donnergott vom hohen Throne Ernstvoll begann mit furchtbar hehrem Tone:

Ihr ewigen Bewohner dieser Zinne Des Pols, umglänzt von lichter Sterne Chor! Wenn nicht der hohe Muth aus eurem Sinne Bon Lusus' tapfrem Stamme sich verlor: So wurdet ihr wohl auch mit Klarheit inne, Wie ihn des Schicksals ernster Schluß erkor, Daß einst Assprer, Perser, Römer, Griechen Vor ihm in tieses Dunkel sich verkriechen.

25.

Ihm wurde schon — ihr saht es wohl! — verliehen, Auf einzle, schwache Heereskraft beschränkt, Dem ked bewehrten Mohren zu entziehen Das ganze Land, das Tago's Welle tränkt: Schuz ward vom heitern Himmel ihm geliehen, Wann Spaniens Heer furchtbar sich hergelenkt, So daß er stets am Ende langen Krieges Mit Ruhm gewann den Chrenschmuck des Sieges.

26.

Ich schweige, Götter, von den alten Siegen Die er am Volk des Romulus errang, Als durch Viriathus in den Römerkriegen Er sich empor zu solchem Ruhme schwang: Auch jene Zeit lass ich zur Seite liegen, Die seinem Namen gab so schönen Klang, Als er zum Führer sich den Fremdling wählte, Der schlau das Reh mit Götterhauch beseelte.

Nun seht ihr Kühn'res ihn sich unterfangen, Sich falscher Flut auf leichtem Kahn vertrau'n, Auf ungekannten Pfaden, ohne Bangen Bor Africus und Notus' wildem Grau'n: Und da der Erdstrich schon ihn hält umfangen, Wo kurze jetzt, bald lange Nächte thau'n, So brennt er nun das Große zu vollbringen, Jur Wiege, der die Sonn' entsteigt, zu dringen.

#### 28.

Berheißen ward vom ewigen Verhängniß, Das keine Macht fortan zu brechen droht: Dem Meere, Zeugen von des Tags Empfängniß, Soll lange Zeit obherrschen sein Gebot. Zur See bestand er rauhen Sturms Bedrängniß, Grausam geschaltet hat mit ihm die Noth: Wohl scheint es Zeit, daß ihm nach langer Reise Das heißersehnte neue Land sich weise.

#### 29.

Und weil er, wie ihr saht, so viel Gefahren Bestanden schon auf rauher Meeressahrt, Empörter Winde grause Buth erfahren, So vieler Zonen, wilder Himmel Art: So soll er nun, wie unter Freundesschaaren, Am Mohrenuser landen wohlbewahrt, Auf daß die müde Flotte sich erquicke, Bevor sie zu der weiten Fahrt sich schicke.

So suchte Zeus die Götter zu bewegen, Die, nach der Reih' an ihn das Wort gewandt, Bielfach gesondert, andre Meinung hegen, Im Widerstreit manchfalt'ger Gründ' entbrannt. Auch Bater Bacchus stimmte dem entgegen, Was Zeus geredet, weil er wohl erkannt, Daß, wenn den Osten Lusus' Volk erreiche, Der eignen Thaten Schimmer dort erbleiche.

31.

Er hatte von des Schickfals Schluß vernommen, Hispanenvolk, mit Thatenruhm bekränzt, Werd' einst durch hohe Flut zum Indus kommen, Die Lande zwingend, die das Meer begränzt; Vom neuen Sieger werd' ihm dann entnommen Sein Ruf, und jeder Ruf, wie alt er glänzt; Tief schmerzt es ihn, der Ehre zu entsagen, Von welcher heut noch Risa's Thore sagen.

32.

Er denkt, wie einst er Indus' Strom bezwungen, Und wie Glück oder Zufall es gelenkt, Daß er als India's Sieger wird besungen Von Allen, die Parnassus' Woge tränkt: Nun sieht er bang, wie, von der Nacht umschlungen, Sein so gepriesner Name sich versenkt In Lethe's Wasser, in die schwarzen Reiche, Wenn Lusus' tapfres Bolk sein Ziel erreiche.

Doch wider ihn stand in der Schönheit Kranze, Bon Liebe für des Lusus Stamm entbrannt, Cythere, die in jeder Tugend Glanze In ihm ihr altes Kömervolk erkannt, Ob jenes Muthes, den mit Schwert und Lanze Er schön erprobt im Tingitanerland, Und ob der Sprache, die troz neuen Tönen Die Sprache scheint von Roma's großen Söhnen.

34.

Bestimmt von diesen Gründen ward Cythere, Noch mehr, da sie von Clotho selbst ersuhr, Hoch werde schimmern ihre Götterehre, Wo sich gezeigt des tapsern Volkes Spur. Wie Bachus nun, daß er die Schande wehre, Und Benus ringt für Ruhm und Ehre nur, So kämpsen sie und weichen nicht im Streite, Und Beide steh'n den Ihrigen zur Seite.

35.

So wie Nord oder Süd mit Sturmgeschmetter, Im schauervollen Haine, dicht umlaubt, Indeß mit Donnerhallen braust das Wetter, Den Bäumen Wurzel oder Krone raubt; Dumpf hallt das Waldgebirg' umber, die Blätter Zerstieben, hochauf glüht des Berges Haupt:
So brauste rings und toste das Gewimmel Der Götter durch das Heiligthum der Himmel.

Doch Mars, der unter Allen tren zu dienen Der Herrscherin, ihr tren zur Seite wacht, Ob, weil die Tapfern würdig ihm erschienen, Ob, weil er alter Liebe noch gedacht, Erhebt sich jezo mitten unter ihnen, Indeß ihm Wuth aus allen Zügen lacht: Den Schild, der ihm vom Nacken hing zur Erde, Wirft er zurück mit zorniger Geberde.

37.

An seinem Helm, umstrahlt von Diamante, Schlägt er ein wenig das Bisir empor; In voller Wehr, was auf der Seel' ihm brannte, Bor Zeus zu sagen, tritt er keck hervor; Der Schlag, den er zum lichten Thron entsandte Mit langem Speere, dröhnt in Aller Chr; Der Himmel zittert, und in schnellem Bangen Erblassend, slieht der Glanz Apollo's Wangen.

38.

Dann spricht er: Herr und Bater, dessen Throne Sich die Erschaff'nen all' in Demuth nah'n, Wenn jenen, die, gewandt zu andrer Zone, Ob ihres Muthes deine Huld empfah'n, Nicht Hohn und Schande werden soll zum Lohne, Da längst es anders deine Schlüss ersah'n: Neig', o Gerechter, nicht dein Ohr zu Gründen, Die ein verdächtig Streben flar verkünden.

Denn wenn, was hier Vernunft so laut gerathen, Sich nicht vor ungemessener Furcht verschloß: Bohl würde Bacchus gern dies Volk berathen, Das ja von Lusus, seinem Freund, entsproß. So mög' er seines Strebens jezt entrathen, Das doch zuletzt nur übler Laun' entsloß: Nie wankt ein Glück, wie fremde Neider grollen, Das Männermuth erstrebt und Götter wollen.

40.

Und du, v Bater, mächtig im Bollbringen! Bon einem Borfaz, den du lang gehegt, Laß nicht, da schwache Geister nur von Dingen Ablassen, die sie selber angeregt. Mercur, der schneller, als des Pfeiles Schwingen Und Windesweh'n, der Glieder Bau bewegt, Geleite sie zum Land, das sichre Mähre Bon India bring' und Gastlichkeit gewähre!

41.

Als er vollendet, neigt mit Wohlgefallen Der Donnergott sein Haupt und winkt dem Wort Des Mavors Billigung, und zwischen allen Berströmt er Nektar auf des Himmels Bord. Hin durch der Milchbahn leuchtende Crystallen Zog Jeder aus dem Götterrathe fort, Nachdem er Gruß entboten und empfangen, Um heim zum eignen Hause zu gelangen.

Indeß sich dies im schönen Aetherlande Begab, in allmachtvoller Himmel Hut, Durchschnitt das kriegerische Bolk am Rande Bon Sid und Often schon die Meeresflut. Links ragten ihm der Aethiopen Strande, Rechts San Lorenzo's Insel; Phöbus' Glut Brannt' auf die Götter, die vor Typhons Drohen Zum Meeresgrund in Fischgestalt entslohen.

#### 43.

Die Winde trugen sie durch Meeresauen, Als gäben Sterne freundlich das Geleit: Die Luft ist heiter, keine Wolken grauen Am Himmel, nirgends droht Gefährlichkeit. Sie fuhren schon an Aethiopia's Gauen Um Prasso's Kap, ruchbar in grauer Zeit, Als neue Gruppen sich dem Aug' enthüllten Von Inseln, die des Meeres Umkreis füllten.

# 44.

Vasco von Gama, der beherzte Streiter, Der seinen Arm so großem Werk gelieh'n — Stets war das Glück sein freundlicher Geleiter, Ihm war ein stolzer, hoher Muth verlieh'n — Nichts fesselt' ihn an diese Strande weiter, Weil unbewohnt ihm rings das Land erschien; Drum dacht' er ohne Säumen vorzudringen; Doch wie er's dachte, mocht' es nicht gelingen.

Denn jach erschien ein Schwarm von kleinen Kähnen, Der von des Eilands Küste zog daher, Das sie dem Land zunächst gelegen wähnen, Mit vollen Segeln auf dem weiten Meer. Die Schaar, in Aufruhr, weiß vor frohem Sehnen, Ob hier kein Wahn sie täusche, nimmermehr; Wer die beherrsche? fragen sie zusammen: Was ihr Gesez, von welchem Volk sie stammen?

46.

Schlicht war die Banart, so die Barken hatten, Schmal, länglich waren sie, schnell und gewandt; Die Segel sind aus schlanker Palme Matten Kunstreich gewoben von geschiefter Hand; Die Männer bräunt der dunkeln Farbe Schatten, Die Phaëthon, im großen Länderbrand, Der Erde gab, von tollem Muth entzündet, Den Padus fühlt und Lampethusa kündet.

47.

Baunwoll'ne Zenge sind es, die sie tragen, Bon Farben bunt, mit Streisen, weiß und breit; Der Eine liebt es kunstvoll umgeschlagen, Der Andre schlingt es um sich schlicht und weit. Am Gurte Dolch' und kurze Messer ragen, Bom Haupt zur Hüfte geh'n sie ohne Kleid; Ein Turban deckt ihr Haupt; in ihren Reihen Erscholl der Klang helltönender Schalmeien.

Sie deuten mit den Tüchern, mit den Händen Den Lusitanen, noch zu warten, au; Doch diese lassen schon die Kiele wenden, Um sich vereint den Juseln dort zu nah'n. Als wolle nun die lange Mühsal enden, Drängt sich Soldat und Seemann frisch heran; Das Segel sinkt, die stolzen Kahe fallen, Der Anker schlägt das Meer, die Wogen wallen.

#### 49.

Noch ruh'n die Anker nicht, als an den Tauen Die fremde Horde schon empor sich rafft; Sie nah'n mit heitrer Miene; voll Vertrauen Willsommen heißt sie Gama's hohe Kraft. Flugs muß ein Kreis von Tischen sich erbauen; Die Glaspokal' erfüllt der Rebe Saft, Den Bacchus pflanzend bot zu süßer Labe, Und nicht verschmäh'n die Schwarzen seine Gabe.

# 50.

Sie fragten, während sie am Mahl sich lezten, Arabisch: wer? woher? von welchem Land
Sie ausgezogen, welch ein Ziel sich sezten,
Durch welches Meer gelangt an diesen Strand?
Die tapfern Lusitanen drauf versezten,
Wie sie für klug und schicklich es erkannt:
Die Portugiesen aus dem Abendlande
Sind wir und suchen jezt des Ostes Strande.

Durch alles Meer sind wir umbergetrieben, Wo sich Callisto's Stern am Nordpol weist; Viel Länder schon sind hinter uns geblieben, Seit wir die Küsten Africa's umtreist. Uns ward ein großer König, den wir lieben, Dem Alle huld'gen, den ein Jeder preist, Daß wir für ihn nicht bloß dem Meer vertrauten, Rein, freudig in der Hölle Pfuhl uns bauten.

52.

Auf sein Gebot erspäh'n wir die Gestade Im Tsten, die des Indus Wog' umspült; Für ihn durchschiffen wir die fernen Pfade, Worin nur grauses Ungeheuer wühlt. Doch billig scheint, daß nun auch ihr gerade Bekennt, wosern ihr Sinn für Wahrheit fühlt: Wer ihr seid, welches Land ihr eingenommen, Db ihr von India sichre Spur vernommen?

53.

Wir sind — entgegnet Einer von den Mohren — Nach Sitt' und Ursprung fremd, hier eingekehrt; Denn die in dieser Insel eingeboren, Sind roh, gesezlos, von Natur verkehrt. Wir haben auf der Wahrheit Wort geschworen, Das Abrahams erlauchter Sproß gelehrt, Den aus der Jüdin Schooß ein Heid' erzeuget, Und dem sich jest das ganze Weltall beuget.

Das Eiland hier, das kleine, das uns nähret, Beut sichre Richtung in dem ganzen Land Für Jeden, ob er von Duiloa fähret, Ob von Sofala's und Mombaza's Strand. Und weil es so, was noth ist, uns gewähret, Bewohnen wir's als eignes Inselland; Und nun, damit ihr Alles ganz erkennet, So wisset, daß man Mozambique es nennet.

## 55.

Und weil ihr lang schon mit des Kieles Gleise Zum Indus strebtet und den heißen Gau'n: Nehmt hier den Führer, der in kluger Weise Euch fort geleite durch des Meeres Au'n. Auch wär' es gut, daß für die lange Reise Euch Rast und Labung würd' und, euch zu schau'n, Sich dieses Landes Fürst hieher versügte, Und spendete, was eurer Noth genügte.

# 56.

So spricht der Mohr und wendet seine Schritte Mit den Genossen zu den Booten hin, Der Achtung Zeichen spendend nach der Sitte, Die gegen dieses Bolk ihm würdig schien. Indeß ließ Phöbus in des Meeres Mitte Den hellen Tag auf goldnem Wagen zieh'n, Die Schwester sendend, daß sie Licht ergöße Rings auf die Welt, indeß er Ruh genöße.

Die Nacht entflicht der müden Schiffer Bande, Bon ungeahnter, seltner Lust beschwingt, Da sie nun endlich von dem sernen Lande, Dem längst ersehnten, sichre Kund' erringt. Bohl Mancher stannt in sinnendem Verstande Dem fremden Geiste, der dies Volk durchdringt, Und daß sie, von des Jerwahns Trug misleitet, Sich doch so weit durch alle Welt verbreitet.

58.

Klar auf Neptunus' filberhellen Wogen Mahlt sich in vollem Strahlenglanz der Mond; Ein Feld, mit goldnen Blüten überzogen, Der Himmel, wo das Heer der Sterne thront; Die Schaar der Stürme schlummert, heimgezogen In düstre Grotten, wo sie ferne wohnt; So still es war, das Bolk der Flotte wachte, Wie's lange schon die Sitte mit sich brachte.

59.

Doch als Aurora mit des Lichtes Glänzen Die schönen Locken durch den Himmel goß, Und Phöbus' Rossen, der des Meeres Gränzen Entstiegen war, die Strahlenpfort' erschloß, Beginnt die ganze Flotte sich zu kränzen Mit Wimpeln, schmuck bereitet sich der Troß, Um frendevoll mit seierlichem Prangen Den Herrscher von den Juseln zu empfangen.

Er naht mit Gaben von des Landes Blüte, Der Lusitanen Flotte zu beschau'n, Mit heitrer Miene, sinnend im Gemüthe, Wer jene sei, die fremde Schaar voll Grau'n, Die (also wähnt' er) schthischem Geblüte Entsprossen, zu gewinnen Usia's Gau'n, Daherkam, und, wie das Geschick verhängte, Den Constantin von seinem Reich verdrängte.

## 61.

Der Admiral nimmt mit der Freude Zeichen Den Mohrenkönig auf und sein Geleit; Er läßt ihm werther Gaben Fülle reichen, Die nur zu solchem Zweck er hält bereit; Er beut ihm süße Früchte, beut ingleichen Vom fremden Glutwein, der zur Freude weiht; Der Mohr empfängt es all' in froher Weise, Und froher noch verschlingt er Trank und Speise.

# 62.

Des Lusus meergewohnte Krieger waren Zum Mast geklettert und erstaunt, die Art Zu seh'n, die seltnen Bräuche der Barbaren, Mit fremden Lauten wundersam gepaart; Der Mohr auch war verwirrt, als er die Schaaren Der Tapsern, ihre Farb' und Tracht gewahrt, Und Alles sorischt' er aus und möcht erkunden, Ob sie vom Türkenland sich eingesunden.

Noch mehr: die Bücher wünscht er auch zu kennen, Die Zeugen sei'n von ihres Glaubens Haupt, Ob sie zu Mahom's Lehre sich bekennen, Ob sie den Christ anbeten, wie er glaubt. Dann bittet er, um Alles zu erkennen, Den Heeresfürsten, daß ihm werd' erlaubt, Die tapfern Wassen zu beschau'n, die ihnen Alls Wehr im Kampse mit den Feinden dienen.

64.

Durch Einen, der die dunkle Sprach' ergründet, Wird dies als Gama's Antwort ihm gebracht: Bon uns, o Herr, sei Alles dir verfündet, Bon dem Geset, von unsrer Wassen Tracht. Nicht durch Geblüt noch Land sind wir verbündet Den Türkenhorden, wild und ungeschlacht; Wir kommen aus Europa's Heldenlande, Und suchen India's gepries'ine Strande.

65.

Von Ihm stammt mein Gesez, an dessen Throne Gehorsam weiht Mensch, Engel und Natur, Der machtvoll schuf der Himmel ganze Zone, Und was nicht fühlt, was fühlt des Gottes Spur, Der, sündelos, von Schmach gebeugt und Hohne, Schmerzvollen, ungerechten Tod erfuhr, Und der vom Himmel niederstieg zur Erde, Daß uns von hier ein Pfad zum himmel werde.

Das Buch, worin der Gottmensch seine Lehren Uns nachgelassen, sindet sich nicht hier; Ich kann's ja wohl in todter Schrift entbehren, Es lebt im tiefsten Herzensgrunde mir. Doch kann ich dein Verlangen, unsre Wehren Zu schau'n, erfüllen; gerne zeigt sie dir Der Freund, dem Freund, und dafür darf ich stehen, Du wirst als Feind sie niemals wollen sehen.

67.

Die fagend, heißt er muntre Diener bringen Die mannigfachen Waffen ohne Raft: Brustharnische, geziert mit feinen Ringen, Gediegen, blant, der Panzer schwere Last, Auch Schilde, schwuck von Bildnerei'n, und Klingen, Auch Bogen, Köcher nah'n in bunter Hast, Und Kugeln und von reinem Stahl Gewehre, Und spize Partisan' und scharse Speere.

68.

Und Bomben, die Tod und Verderben glühen, Und Keffel werden flugs herbeigebracht; Doch daß die Donnerschlünde Feuer sprühen, Durch Diener des Bulcanus angesacht, Verbeut er; nicht will sich der Starke mühen, Vor Wenigen und Schwachen seine Macht Zu zeigen: kleine Seelen nur mag's lüsten, Sich unter Lämmern als ein Leu zu brüften.

Durch Alles aber, was des schlauen Mebren Geschärstem Blide sich entgegendrangt, Hat sich ein tieser Groll in ihm geboren, Daß arge Tüde sein Gemüth umsangt. Doch birgt er sich des Helden Blid und Ohren, Die Mien' in falsche Freundlichkeit gezwängt, Will ködern ihn mit artiger Bezeigung, Bis er enthülle seines Herzens Reigung.

70.

Der Admiral erbittet für die Reise Nach India sich Piloten zum Geleit, Und Zedem sest er nicht gemeine Breise, Der etwa solchem Dienste sich geweiht. Der Mobr verspricht es in verstellter Beise Des innern Hasses, voll von bitterm Reid, Daß, wenn er's nur vermöchte, statt Biloten Am selben Tag er ihm den Tod geboten.

71.

So tiefer Haß, so plözlich und voll Granen, Hat wider diese Fremdling' ihn durchmannt, Seitdem er weiß, daß sie dem Wort vertrauen, So Davids Sohn zu lehren ward gesandt. Geheinnifreiches Wesen, das zu schauen Rein Auge se vermocht, fein Rath erfannt! Daß nie treulosem Feinde doch entgeben, Die so bewährt in deiner Gnade stehen!

Bon Lusus' Flott' entfernte sich indessen Der falsche Mohr, dem sich sein Volk gesellt, Mit Höflichkeiten, trüglich abgemessen, Mit Mienen, freundlich Allen und verstellt. Und schnell der Meerslut kurze Bahn durchmessen Die Barken, und wo sie sich eingestellt Am Land, empfing demüttig Volk den Mohren, Der sich begab zu seines Hauses Thoren.

## 73.

Bom Aether sah der große Gott von Thebe, Der aus der Hüfte Jupiters entsprang, Wie Tück' und Haß der Mohren widerstrebe Des Lusitanenvolkes fühnem Drang: Da sinnt er auf em falsches Listgewebe, Das ihm bereite Tod und Untergang; Und dies nur hegend in des Herzens Horte, Ergoß er sein Gemüth in diese Worte:

# 74.

Wohl hat das ewige Geschick verheißen, Es werde Lusus' Bolk im Siegerglanz Des Indus Völkern ihren Preis entreißen, Den sie gewonnen bei der Schwerter Tanz; Doch ich, der Sohn des höchsten Zeus geheißen, Geschmückt mit jeder Tugend edlem Kranz, Ich soll es dulden, daß ein Andrer sunkle Im Glanz des Glückes und mein Ram' erdunkle?

Einst hat der Götter Huld Philippus' Sohne In jenes Land mit großer Heeresmacht Bergönnt zu dringen, bis die ganze Jone Mars unter seiner Herrschaft Joch gebracht. Doch kann ich's tragen, wenn mit solchem Lohne Bon Araft und Kunst so Wen'ge sind bedacht, Daß ich und er und Roma's Heldensamen Nachstehen soll dem lusitan'ichen Namen?

#### 76.

Nicht also sei's; benn eh' er jene Strecke Erreichen mag, ber Feldberr, will ich fühn, Daß er des Oftes Fluren nie entdecke, Mit trügerischen Listen mich bemüh'n. Bur Erde steig' ich flugs hinab und wecke Der Mohren Buth, die schon voll Unmuth glüh'n; Denn immer wandelt auf geraden Stegen, Ber die gelegne Zeit versteht zu wägen.

## 77.

So sprach er zornig und vor Wuth erbebend, Und kam herab auf Africa gewallt, Wo zum bekannten Prasso sich begebend, Er sich verbarg in menschlicher Gestalt. Dann hüllt er sich, den Trug noch schlauer webend, In eines Mohren Bildung, den, schon alt, Das Bolk in Mozambique als Weisen ehrte, Und den der Scheikh für seinen Freund erklärte.

Bu diesem tritt er ein, wie Zeit und Stunde Für seine Tücke sich gelegen fand, Und meldet ihm mit lügenhaftem Munde, Raubhorden sei'n es, die besucht sein Land; Von Völkern an der Küste sei die Kunde Weithin verbreitet, welche dies erkannt, Beraubt von jenen Menschen, die mit Worten Des Friedens nah'n und plündern aller Orten.

79.

Auch wisse, spricht er, diese Christenbande, Nach Blute gierend, hat, wie ich gehört, Fast auf dem ganzen Meer mit grausem Brande, Mit wildem Raub die weite Bahn zerstört: Längst wob sie wider uns des Truges Bande, Und ist von Einem Bunsche nur bethört, Uns auszurauben, Morde zu verbreiten, Und Frau'n und Kindern Knechtschaft zu bereiten.

80.

Noch ward mir fund: der Feldherr hat beschlossen, Zum Lande früh nach Wasser auszugeh'n, Und ihn geleiten seine Heergenossen, Da Furcht und Sorgen um die Bosheit steh'n: So komm auch du, von deinem Trupp umschlossen, Die Zeit im Hinterhalte zu erspäh'n; Wenn dann sich jene keck und harmlos nahen, Wird leicht und sicher sie dein Netz umfahen.

Und sollten sie der Falle doch entronnen Und nicht die ganze Kott' erschlagen sein, So hab' ich noch ein Andres ausgesonnen, Das dir genüg', ein Plänchen, klug und sein: Ein Lothse werde dann von dir gewonnen, Bon schlauem Sinn, gewandt in Trügerei'n; Der führe sie zu sichrem Untergange, Daß Grau'n und Tod sie rettunglos umfange.

82.

Der Mohr hat diese Worte kaum vollendet, Ein Greis, in solchen Tingen eingeweiht, Als jener, froh des Raths, an ihn sich wendet, Und an die Brust ihn drückt voll Tankbarkeit. Flugs, ohne Säumen, hat er ausgesendet, Die Rüskung anzuordnen für den Streit, Wodurch das Wasser, das sie nehmen wollte, Der Fremdlingsschaar in Blut sich wandeln sollte.

83.

Dann sucht er zu des andern Planes Leitung Für ihre Fahrt den Lothsen, schlau von Kath, Berschmizt, gewandt in jedes Trugs Bereitung, Dem er vertrauen mag die große That. Ihm trägt er auf der tapfern Schaar Begleitung, Durch Meere soll er lenken ihren Pfad, Daß, ob sie auch der Falle hier entgehe, Sie dort versinke, wo sie nie erstehe.

Und schon von Nabath's Hochgebirg' entgleitet Des Sonnengottes erste Strahlenglut, Als Gama, von den Seinigen geseitet, An's Land zu geh'n beschließt in sichrer Hut. Das Bolk hat in den Booten sich bereitet, Als wüßt' es schon, was im Verborgnen ruht; Leicht nahm sie Argwohn ein mit schwarzer Ahnung; Denn nimmer lügt des Geistes sichre Mahnung.

85.

Auch als er um den nöthigen Biloten Schon früher ausgesendet an das Land, Ward ihm Bescheid im Ariegeston geboten, Was ihm die alte Zuversicht entwand. Deshalb, und weil Gefahren ihn bedrohten, Vertraut' er sich des falschen Feindes Hand, Ging er, so gut er konnte, vorbereitet, Doch nur von dreier Barken Hut geleitet.

86.

Die Mohren aber, die am Meeresrande, Bom Basser ihn zu wehren, sich ergeh'n, Die mit dem Burfspeer und dem Schild im Bande, Mit Bogen jen' und gist'gem Pfeil verseh'n, Erwarten, daß der Kriegerhause lande; Biel' Andre schon im Hinterhalte steh'n; Und daß dies unbedeutend ihm erscheine, Stellt nur ein Häussein sich voran zum Scheine.

Wohl schreitet auf dem weißen Sand am Meere Boll Troz die Mohrenhorde, winkt und droht Mit keck erhob'nem Schilde, mit dem Speere, Und beut den Portugiesen Hohn und Tod. Nicht lang ertrug's die Heldenschaar voll Ehre, Daß ihr das Hundevolk die Zähne bot; Sie ktürzen sich an's Land mit solcher Schnelle, Daß Niemand weiß, wer erst gelangt zur Stelle.

88.

Wie froh in blut'ger Bahn das Eisen zückend, Erscheint die Dame, der er sich geweiht,
Der Ritter sucht den Stier, und nah' ihm rückend,
Springt, läuft und rennt, und pfeist und winkt und schreit;
Doch die gehörnte Stirne vorwärts bückend,
Läuft mit Gebrüll durch alle Räume weit
Das grimme Thier und schließt die Augenlider,
Stößt und verwundet, tödtet und wirst nieder.

89.

So hat die Glut der Boote sich erhoben, Wo des Geschüzes grauser Donner schallt; Die Augel tödtet, fernhin schreckt ihr Toben, Hohl zischt und bebt die Lust und widerhallt; Der stolze Muth der Mohren ist zerstoben, Der Schreck durchschauert ihre Glieder kalt; Schon flüchtet surchtsam die verborg'ne Horde, Die Andern fallen an des Meeres Borde.

Die Lusitanen kennen kein Bedauern; Den Sieg verfolgend, tobt und würgt ihr Schwert; Die Stadt des Bolkes, wehrlos, ohne Mauern, Stürzt hin, von ihrer Bomben Brand verzehrt. Des Zuges End' erfüllt den Scheikh mit Trauern, Der ihn zu kaufen dacht' um mindern Werth; Die Mutter mit dem Säugling in der Wiege, Der Greis, der lebensmilde, flucht dem Kriege.

91.

Der Mohr, entstiechend, drückt, obwohl erblassend, Noch sein Geschoß ab, wankend, ohne Kast; Was ihm die Wuth beut, ohne Wahl erfassend, Entsendet er den Stein, den Bfahl, den Ust; Die Insel schon und Alles hinten lassend, Flieht er zum Festland in betäubter Hast, Und strebt, bis er des Meeres Arm durchschneidet, Der, eng und schmal, es von der Insel scheidet.

92.

Der treibt die Wog' hindurch auf schwacher Diele, Und schwimmend ringt ein Andrer durch den Sund; Der taucht hinab in krause Wellenspiele; Der trinkt die Flut, und strömt sie aus dem Mund; Der schnöden Horden leichtgebaute Kiele Bersprengt der Ball, entjandt dem Feuerschlund: In solcher Art vergilt das Bolk der Christen Berrätherische Tück' und böse Listen.

Jur Flotte sind die Sieger heingekommen, Bon Beute schwer, des Krieges reichem Pfand, Und Wasser wird nach Willkür eingenommen, Kein Feind bereitet irgend Widerstand. Das Bolk der Mohren ist von Schmerz beklommen, Mehr als zuvor im alten Haß entbrannt, Und so viel Unheil ohne Rache schauend, Verharrt es auf die zweite Tücke bauend.

94.

Boll Rene sendet, Friede zu erslehen, Der König von des falschen Landes Bord, Doch ohne daß die Christen sich versehen, Er biete Krieg in sanstem Friedenswort. Denn jenen Lothsen, den er ausersehen, Den Tapfern zu bereiten Tod und Mord, In dessen Brust Verrath und Tücke schleichen, Den sandt' er ihnen wie zum Friedenszeichen.

95.

Der Admiral, der von Verlangen brannte, Die Fahrt zu fördern auf gewohnter Bahn, Zumal er günftig Zeit und Wind erkannte, Des Indus heiß ersehntem Port zu nah'n, Nahm den Piloten, den der Mohr ihm sandte, Voll Herzlichkeit, mit heitern Mienen an, Und als dem Boten er Bescheid geliehen, Läst er die Winde durch die Segel ziehen.

So schied die tapfre Flott' in raschem Fluge Sich öffnend Amphitrite's Wellenthor, Geleitet von der Nereustöchter Zuge, Dem treuen, heitern, holden Schwesterchor: Der Admiral, der von dem argen Truge Nichts ahnte, den ihm spann der falsche Mohr, Befragt ihn oft um Indien und die Fluren, Woran die Schiffe setzt vorüberfuhren.

97.

Doch der, durch Bacchus' tückische Belehrung Zuvor in alle Listen eingeweiht, Hält Schmach und Tod und Anechtschaft als Bescherung, Eh sie zum Indus kämen, ihm bereit: Bon India's Häsen gibt er ihm Erklärung, Gibt über Alles, was er fragt, Bescheid; Und jedes Wort für wahr und lauter achtend, Hört ihn der Feldherr, alle Furcht verachtend.

98.

Auch fagt er, um mit Arglist ihn zu fangen, So wie die Phryger Sinon hinterging, Nicht ferne lieg' ein Eiland, das vor langen Jahrreih'n im Schooß ein christlich Bolk umfing. Und Gama, dem nichts unbemerkt entgangen, War hocherfreut, als er die Kund' empfing, Und reichen Lohn verhieß er zum Seschenke, Daß er die Fahrt nach jener Jusel lenke.

Dasselbe wälzt der falsche Mohr im Sinne, Was nun der sichre Christ von ihm begehrt; Denn böses Volk hat jenes Eiland inne, Das den verhaßten Mahomed verehrt.
Dort hofft er, daß sie Trug und Tod umspinne, Weil hoch vor Mozambique an Macht und Werth Die Insel ragt, die man Quilca nannte, Und die der Ruf in allen Landen kannte.

#### 100.

Dort lenken hin die froben Lusitanen; Doch Jene, der Cythera's Hymnen fleh'n, Erschauend, daß, entirrt den sichern Bahnen, Sie nichtgeahntem Tod entgegengeh'n, Erträgt es nicht, daß auf so fernen Planen Des Meeres die Geliebten untergeh'n, Und hält durch Gegenwinde von den Stranden Sie ferne, wo der Falsche deutt zu landen.

## 101.

Der arge Mohr, da weiter fortzuschalten Den fluchbeladnen Plan, ihm nicht geglückt, Will böslich einen andern Trug entfalten, Im alten Borsaz ewig unverrückt; Er sagt ihm, daß, da stürmische Gewalten Der Wasser ihn von jenem Ziel entrückt, Ein andres Eiland in der Näh' erscheine, Das Christ und Mohr bewohnen im Bereine.

Auch diese Worte sind erlogne Mähren, Und jener nährt die alte Tücke fort; Denn jenes Volk hing nicht an Christi Lehren; Den Mahom ehrten sie an diesem Ort. Der Admiral heißt ihn die Segel kehren Zur Insel, denn er traut des Mohren Wort; Doch (so gebot's die schirmende Cythere) Geh'n sie vor Anker außerhalb im Meere.

## 103.

Die Insel war so nah dem festen Lande, Daß nur ein schmaler Meerstrich beide schied, Und eine Stadt zog an des Users Rande Sich hin, ein weites, herrliches Gebiet; Prachtvolle Bauten ragten stolz am Strande, Die aus der Ferne schon das Aug' errieth; Ein alter Fürst war's, der dies Land regierte, Das, wie die Stadt Mombaza's Namen zierte.

# 104.

Und als der Admiral an diese Gauen Gelangt, entzückt, weil von Begier entbrannt, Nun das getauste Bolk einmal zu schauen,' Das ihm der listenvolle Mohr genannt: Da zieh'n vom Land her Kähne durch die Auen, Bom Scheikh, der schon um jene weiß, gesandt: Denn Bacchus hatt' ihm Kunde längst gegeben, Mit eines andern Mohren Hill' umgeben.

Von Freunden schien, was diese Boten brachten, Indeß geheimes Gift darunter gährt; Denn auf verruchte Bosheit stand ihr Trachten, Wie der enthüllte Trug am End' erklärt. O Fahren, die der Menschen Blick umnachten! O Lebenspfad, nie sicher noch bewährt! Worauf die Armen voll Vertrau'n sich stüzen, Das Leben beut so wenig seste Stüzen!

## 106.

Bur See so mancher Sturm, so manche Fährde, Bon allen Seiten bittre Todesnoth!
Bu Lande — Bosheit und des Kriegs Beschwerde, Graunvolles Leid, das alle Pfad' umdroht!
Wo rettet sich der schwache Mensch aus Erde?
Wo sichert er des kurzen Lebens Boot,
Daß nicht erzürnt die Himmel sich bereiten,
Gewaffnet mit des Staubes Wurm zu streiten?

# Zweiter Gesang.

1.

Schon hat der Lichtplanete, der die Stunden Des Tages sondert in gemessinen Reih'n, Der langen Bahn ersehntes Ziel gefunden, Und vor den Bölkern birgt er seinen Schein; Das Nachtgestirn hat sich dem Meer entwunden, Und läßt ihn zur verborg'nen Kammer ein: Da nahte sich die trugerfüllte Rotte, Als eben Anker warf die tapfre Flotte.

2.

Und Einer, der mit mörderischem Truge Gesendet war die Helden zu umfah'n, Beginnt: o Feldherr, der in stolzem Fluge Neptunus' Reich durchschnitt, die salz'ge Bahn! Der Fürst der Insel, der von eurem Juge Bernommen, ist entzückt von deinem Nah'n, So daß er nichts mehr wünscht als euch zu laben, Und dich mit allem Köthigen zu begaben.

Und weil ihn treibt sehnsüchtiges Berlangen, Dich weitgeprief'nen, großen Mann zu seh'n, So bittet er, du mögest ohne Bangen Mit all den Deinen ein zum Hafen geh'n; Auch soll das Bolk, das müde von so langen Fresalen sei, am Lande sich ergeh'n, Das ihm Erfrischung biet' in reicher Menge, Wozu Bedürfniß der Natur es dränge.

4.

Und ob du kämft, dir Waaren auszuwählen, Wie nur im gold'nen Tste sie gedeih'n, Richt werd' an Nelken, Zimmt, Gewürz es fehlen, Noch an der Heilkraft edler Arzenei'n; Auch ob du wünschtest leuchtende Juwelen, Den starren Demant, des Rubins Gestein, Du sindest Alles hier im Ueberschwange, Daß dich hinfort nach Mehrem nicht verlange.

5.

Der Admiral, der dankvoll diese Worte Des Königs hört, zum Boten drauf versezt: Noch darf ich nicht eingeh'n in eurem Porte, Da schon die Sonn' im blauen Meer sich nezt; Doch werd' ich, wann der helle Tag die Orte Beleuchtet, wo die Meinen unverlezt Zum Hasen können, solches Herrn Begehren Furchtlos vollzieh'n und hoch mit Dank ihn ehren.

Er fragt hierauf, ob, wie man ihm berichtet, Sich Christen fänden in dem Lande dort; Der Bote, schlau, von Allem unterrichtet, Sagt ihm, die Mehrzahl glaub' an Christi Wort. So bannt der Schalk, indem er also dichtet, Argwohn und Borsicht aus der Seel' ihm fort; Drum mocht' in harmlos ruhigem Vertrauen Der Admiral wohl auf die Falschen bauen.

7.

Und aus den Rotten, die an Bord ihm waren, Um böse That, der sie den Arm gelieh'n, Berdammt, sich auszusezen bei Gefahren, Woraus die Rettung zweiselhaft erschien, Bestellt er Zween, in Listen wohl ersahren, Daß sie zur Stadt der schlauen Mohren zieh'n, Nach ihrer Macht und nach den Christen spähen, Die ihn so sehnlich lüstete zu sehen.

8.

Durch diese schickt er Gaben, hoch an Werthe, Daß ihm der Fürst hinfort auch mild und gut Den Willen zeige, den er schon bewährte, Ob ihm ein Andres auch im Busen ruht. Nun scheidet von den Schissen die verkehrte, Treulose Schaar und steuert durch die Flut; Die Zweie werden mit verstellten Mienen Freudvoll begrüßt, da sie im Land erschienen.

Und als sie nun, was sie dem König brachten An Gaben, unterthänig ihm verehrt, Und drauf die Stadt auch zu durchzieh'n gedachten, Ward ihnen wenig nur zu schau'n gewährt, Da schlau die Mohren all ihr Thun bewachten, Daß sie nicht Alles säh'n, was sie begehrt: Leicht wähnt, in wessen Brust die Tücke schaltet, Daß Arglist auch im fremden Busen waltet.

10.

Doch Jener, dem auf ewig schönen Wangen Erblüht die Jugend, der zwo Mütter zählt, Der arge Listen webt, da nur Berlangen, Die Segler auszutilgen, ihn beseelt. War flugs nach einem Haus der Stadt gegangen, Rachdem er Menschenhülle sich gewählt, Und schuf, als wär' er Christ, hier eine Stäte Sich zum Altar und knieet im Gebete.

11.

Gezaubert hatt' er drauf in hehrem Bilde Des heil'gen Geistes himmlische Gestalt, Die weiße Taube, die in sanster Milde Der reinen Jungfrau göttlich Haupt umwallt, Die Zwölfe dann in schimmerndem Gesilde, Gefesselt von des Staunens Allgewalt, Wie, da sie einst in andern Jungen sprachen, Als Feuerzungen aus dem himmel brachen.

Die Zweie werben nach dem Haus geleitet, Wo Bacchus dieses Gankelspiel vollzieht; Sie knie'n voll Andacht Herz und Hand gebreitet Zu Gott, dem Ordner in der Welt Gebiet, Indeß der Weihrauch edlen Duft verbreitet, Den das Gefild Panchara's erzieht; Thyoneus facht' ihn an, und also flehte Der falsche Gott zum wahren im Gebete.

## 13.

Sie werden dort mit Freundlichkeit empfangen Und wohl bewirthet, als einbrach die Nacht, Nicht ahnend, wie mit Tücke sie umfangen Und frommem Blendwerk hielt des Gottes Macht. Doch als die Sonne, wieder aufgegangen, Rings auf die Welt ausgoß der Strahlen Pracht, Und Titans Tochter sich vom Aether neigte, Und ihre Stirn in Röthe flammend zeigte:

# 14.

Da wenden sich vom Strand zurück die Mohren, Verkündend, landen möge doch die Schaar, Mit Beiden, die zur Stadt zu geh'n erkoren Der Admiral, dem hold der König war. Und als ihm sichre Kunde kam zu Ohren, Hier drohe nirgend feindliche Gefahr, Auch daß im Lande Christen sich befänden, Will er die Bahn zum salzigen Strome wenden.

Die Zwei berichten, daß sie, angekommen Im Lande, Priester und Altär' entdeckt; Sanst hätten sie nach gastlichem Willsommen Geruht, als düstre Nacht den Tag bedeckt, Auch nichts an Bolk und König wahrgenommen, Das wider ihre Treu Berdacht geweckt; Man müsse sie für wahr und bieder halten, Da solche Zeichen sich so klar entfalten.

16.

Die Mohren, die zum Bord gekommen waren, Empfing der Admiral mit frohem Wort; Denn wo sich solche Zeichen offenbaren, Flieht Argwohn leicht aus unster Seele fort. Das Schiff erfüllt sich mit den argen Schaaren, Die ihre Barken hielten an dem Bord; Wohl kamen all' in fröhlichem Verlangen, Als hätten sie den schönen Raub gefangen.

17.

Sie hielten sorgsam Waffen, Wehr und Klingen An Ufers Kand bereit und hatten Acht, Um, wann die Schiff' im Strom vor Anker gingen, Auf sie zu stürzen mit verwegner Macht. Mit solcher Arglist Untergang zu bringen Den Tapfern allen, waren sie bedacht, Um an den Uhnungslosen das Verbrechen, Berübt in Mozambique, so zu rächen.

Die Anker wand man auf, die Lüfte hallten Von Schiffsgeichrei, wie solches Brauch und Art; Man läßt die Segel sich dem Wind entfalten, Und nach dem Hafen wendet sich die Fahrt. Doch Erycina, die mit holdem Walten Allzeit des glorreich edlen Volkes wahrt, Erschaut vom Himmel die verborgne Schlinge, Und stürmt meerabwärts, gleich des Pfeiles Schwinge.

## 19.

Sie ruft den weißen Schwarm der Nereiden, Sie ruft der blauen Götter ganze Schaar: (Die Macht der Wasser war ihr zugeschieden, Weil sie die salz'ge Meeresslut gebar;) Sie sagt, warum sie ihren Chor beschieden; Dann eilt sie fort mit allen, wie sie war, Zu wehren, daß die Flotte hingelange, Wo sie für ewig Todesgrau'n umfange.

# 20.

Schnell durch die Wasser rauscht das Heer und theilet Mit Silberschwänzen weißbeschäumte Flut; Die Brust schwingt Clotho vorwärts und durcheilet Den Ocean mit ungewohnter Wuth; Auch Rise hüpset, auch Nerine steilet Auf krauser Woge sich im raschen Muth Boll Chrsurcht sinkt die Brandung und zerspaltet, Wo stolz der Chor der Nereiden schaltet.

Auf eines Triton Schultern wallt die hehre Dione mit des Zorns entbrannter Haft; Nicht fühlte, der sie trug, die süße Schwere, Boll Stolzes auf die wunderschöne Laft. Und nahe schon, wo starker Hauch im Meere Der kriegerischen Flotte Segel faßt, Bertheilen jene sich im Nu und schlingen Sich um die Schiffe, die stets vorwärts dringen.

22.

Jum Schiffe Gama's sieht man sich bewegen Die Göttin, der die andern sich gesellt, Hemmniß zu schaffen ihres Freundes Wegen, Wie brausend auch der Wind sein Segel schwellt. Der zarte Busen strebt dem Mast entgegen, Und rücklings wird das starke Schiff geschnellt; Die Schaar der Nymphen wendet seine Pfade, Und lenkt sie weg vom feindlichen Gestade.

23.

Wie wenn der Aemsen Bolk in regem Walten Der Körner hochgehäufte Last vergräbt, Und so des Winters seindlichen Gewalten Mit froh geschäft'gem Muth entgegenstrebt, Wie da die Kräft' in voller Arbeit schalten, Wie ungeahntes Leben wogt und webt: So jene, die den fluchbeladnen Tücken Der Feinde Lusus' edle Söhn' entrücken.

Rückwärts geschaltet floh der Kiel vom Strande: Da dreh'n sie machtvoll mit Gelärm am Schiff Die Segel, glühend in des Zornes Brande; Nun rechts, nun linkshin strebt des Kuders Griff. Der schlaue Bootsmann ruft umsonst am Rande Des Steuers, als er schaut' ein Felsenriff, Das drohend weithin durch die Flut sich streckte, Und mit Zertrümmerung des Kiels ihn schreckte.

#### 25.

Furchtbares Schrei'n in rohem Ton erheben Die Lothsen, ringend mit des Armes Macht; Die Mohren, aufgeschreckt vom Lärm, erbeben, Als säh'n sie sich im Graungewühl der Schlacht. Nicht ahnt es ihnen, was dies rasche Streben Bedeute, was dies Wüthen angesacht; Sie dünkt, verrathen sei die falsche Sache, Und hier ereile sie der Tag der Rache.

## 26.

Da stürzen sie in ihre nahen, schnellen Fahrzeuge sich, von banger Hast beschwingt; Dort Andre springen, daß die Wogen schwellen, In's Meer hinab, das schwimmend sie umschlingt; Bon Bord zu Bord entrassen sie die Wellen, Da Furcht vor dem, was sie geseh'n, sie zwingt; Denn lieber wollen sie dem Meer vertrauen, Us sich im Arm erboster Feinde schauen.

Wie Frösche wohl (in grauer Borzeit Tagen Ein lycisch Bolk) in feuchter Wälder See'n, Die, wann sie achtlos auf dem Trocknen lagen Und nun mit Eins den Wandrer kommen seh'n, Umhüpfen, daß die Lache rauscht, und zagen, Wie sie dem Leid, das ihnen droht, entgeh'n, Und heim sich flüchten zur bekannten Stelle, Und nur die Köpfe beben aus der Welle:

28.

So slieh'n die Mohren; ihnen nach sich schwingend, Flieht, der die Schiffe lenkt' in solche Fahr, Der Steurer, in die bittre Woge springend, Weil ihn bedünkt, sein Trug sei offenbar. Doch herber Noth des Todes sich entringend, Die ihm am starren Fels bereitet war, Läßt Gama's Schiff alsbald den Anker fallen; Die Segel streicht man auf den andern allen.

29.

Als Gama sinnend im Geinüth erwogen, Welch jäher Schreck das Mohrenvolk durchbebt, Wie der Pilot sich durch die Flucht entzogen, Erkennt er, welchen Plan der Feind gewebt. Und weil, ob auch nicht aufgeregte Wogen Noch ungestüm die Winde widerstrebt, Die Flotte doch nicht vorwärts drang zum Porte, Staunt' er das Wunder an und sprach die Worte:

D Schickfal, groß, in das kein Rath gedrungen! D Wunder in der Wahrheit hellstem Schein! D Trug, der unverseh'n an's Licht gerungen! D falsche Brut voll arger Gleisnerei'n! Wie mag ein Sterblicher, von Tück' umschlungen, Sich klüglich ohne Fährlichkeit befrei'n, Wenn nicht von oben schirmende Gewalten Die schwache Kraft des Erdensohnes halten?

31.

Wohl zeigen uns die himmlischen Geschicke, Wie wenig Schuz uns dieser Hafen leiht; Wohl hat sich's klar enthüllt vor unserm Blicke, Wie schlau berückt ward unser Sicherheit. Weil aber, wo die Bosheit ihre Stricke Trugvoll gewebt, kein Menschenrath befreit: So laß, o Vorsicht, deine Hand uns fassen, Die ohne dich allein steh'n und verlassen!

32.

Und wenn der fernen Wandrer fromme Sitte, Der Armen, so zu Mitleid dich gewandt, Allgütige, daß du, von unser Bitte Gerührt, uns rettest aus verruchter Hand: O so geleite gnädig unser Schritte Nunmehr nach eines Portes sichrem Strand, Ach, oder laß die Gau'n, wohin wir streben, Uns seh'n, da wir nur deinem Dienste leben!

33:

Wohl hört in frommem Mitgefühl die hehre Dione den geliebten Beter an; Sie läßt die Nymphen, die, mit trüber Zähre Im Blid, so schoell die Herrin scheden sah'n. Schon wandelt sie auf sternbesäumter Sphäre, Schon wallt sie durch die dritte Himmelsbahn, Und weiter stets, und nun zur sechsten Zone Bordringend, kam sie zu des Baters Throne.

34.

Und röther glüh'n vom weiten Weg die Wangen, Hoch strahlt der Reiz der göttlichen Gestalt, Daß Luft und Himmel zittern in Verlangen, Und rings der Sterne Chor in Liebe wallt. Das Ange, das ihr Sohn zum Siz empfangen, Strömt aus der Geister lebende Gewalt, Womit sie zündend starre Pol' umschlinget, Und flammend in die kalte Sphäre dringet.

35.

Daß höher noch des Baters Glut sie fache, Der allezeit an ihr voll Liebe hing, Erscheint sie ihm, wie dort im Waldgemache Des Jda, wo sie Troja's Held umfing. D sähe sie Actaon, der im Bache Dianen schaut' und Thiergestalt empfing: Nicht seine Hunde brächten ihm Verderben, Vor Liebesgram und Sehnsucht müßt' er sterben.

Ihr goldnes Haar wallt in der Locken Kingung Zum Nacken, der den reinen Schnee besiegt; Ihr Busen bebt in leiser Wellenschwingung, Auf welcher Amor ungeseh'n sich wiegt; Glut sprüht des Gürtels blendende Umschlingung, Womit ihr Sohn die Seelen heiß umschmiegt; An glatter Hüfte rankten die Verlangen, Die traulich, gleich dem Cfeu, sie umschlangen.

37.

Ein dünner Stoff webt um die stillen Reize, Die frommer Scham vertraute die Natur; Das Nez, die Ros' umschleiernd, nicht mit Geize, Entfaltet und verhüllt zur Hälfte nur; Doch daß es noch zu hell'rem Brande reize, Entdeckt es lauschender Begier die Spur. Schon hört man auf des Himmels fernsten Plänen Bulcanus' Zorn und Mavors' Liebessehnen.

38.

Im engelschönen Blick der Hehren thaute Des Grams Gewölf, mit Lächeln hold vereint; Dem Mädchen gleich, das unverseh'n der Traute Berlezt' im Liebesspiel, wie dann es weint, Und klagt, und wieder lacht in Einem Laute, Und munter jezt; und zürnend jezt erscheint: So sprach die Göttin, aller Frauen Krone, Mehr froh als traurig vor des Baters Throne:

D Herr und Vater, stets war mein Begehren, Du möchtest Allen, die mir theuer sind, Dich liebevoll und fanst und hold bewähren, Was Böses auch ein Widersacher sinut; Doch seh' ich jezt im Busen Groll dich nähren Auch wider mich, und nichts verbrach dein Kind; Geschehe denn, was Bacchus ausgesonnen! Klar ist es, daß mich Unglück hält umsponnen.

40.

Dies Volk, mein Bolk, um welches heiß entquollen Die Zähr' umsonst, ach! mir die Wange nezt, Ich lieb' es, drum muß ich ihm Uebles wollen, Da so dein Sinn sich wider meinen sezt; Laut fleh' ich auf zu dir, die Thränen rollen, Und wider eignes Wohl kämpf' ich zuletzt; Ich lieb' es, darum ward's in Schmach gebettet; Ich will ihm fluchen, und es wird gerettet!

41.

Erlieg' es denn der wilden Brut Geschossen, Entschwunden ist . . . Und sieh, ihr Antliz schwimmt Verklärt in heiße Thränenslut ergossen, Wie zarter Thau die junge Ros' umglimmt. Ein Weilchen, als wär' ihr der Mund geschlossen Vom Grame, der den frommen Laut ihr nimmt, Verstummt sie, will dann sprechen und vollenden; Da wehrt der Donn'rer ihr das Wort zu enden.

Gerührt von solchem Liebesschmerz der Hehren, Der eines Tigers harte Brust bezwingt, Klärt er den Blick, der hoch aus himmelssphären Die dunkle Luft mit heitrem Strahl durchdringt. Bon Liebe glühend, trocknet er die Zähren, Indeß er küffend ihren Hals umschlingt; Und wären sie allein und ungesehen, Bald würd' ein neuer Liebesgott erstehen.

#### 43.

Und wie er kosend auf dem Mund ihr ruhte, Da schluchzt sie, wilder strömt der Thränen Fluß: So mehrt die Mutter, schaftend mit der Ruthe, Des Kindes Schrei'n durch ihren Schmeichelkuß: Und Trost zu bringen dem erzürnten Muthe, Enthüllt er ihr des Schickfals dunklen Schluß, Läßt Kommendes an ferner Zeiten Gleise Borüberzieh'n und spricht in dieser Weise:

# 44.

D fürchte nicht für deiner Helden Flotte, Reizvolle Tochter, irgendwo Gefahr: Denn mehr gewähr' ich keinem andern Gotte, Als dieser Thrän' im hohen Angenpaar: Und ich verheiße dir, daß einst zum Spotte Bor deinem Bolk versinkt der Griechen Schaar: Vor seinen Thaten in des Oftes Reichen, O Tochter, soll der Römer Stern erbleichen!

Denn wenn Ulyß, der kluge, sich entschlungen Der Eklavensessel auf Ogvgia's Strand, Wenn in die Bucht Illvria's gedrungen Antenor und Timavus' Onelle fand, Wenn einst Aeneas sich vorbeigerungen An Scolla's und Charobdis' grausem Brand: So werden Größ'res noch vollziehn die Deinen, Daß neue Welten für die Welt erscheinen.

#### 46.

Burgvesten, Städte, Wäll' in hohem Prangen, D meine Tochter, werden sie erbau'n:
Bernichtung soll aus ihrer Hand empfangen
Der Türken friegerische Brut voll Grau'n;
Die Juder, die frei herrschen ohne Bangen,
Sollst du zu ihres Königs Füßen schau'n;
Durch sie, zulest Obherrn in allen Welten,
Wird best're Sitt' und Zucht auf Erden gelten.

# 47.

Vor Ihm, der jest von Schrecken rings umgeben, Boll Muth den Judus aufzusuchen eilt, Du sellst es anschau'n, wird Neptunus beben, Ob fräuselnd auch kein Wind die Basser theilt. D Bunder, wie noch keines sich begeben, Daß wild, so still es ist, das Meer sich steilt! O tapfre Schaar voll kühner Hochgedanken, Der zitternd auch die Clemente wanken!

Am Ufer, wo die Fluten ihr zu landen Berwehrten, soll ein sichrer Port empfah'n Die Flotte, die entschifft des Westes Stranden; Da soll sie rasten von der langen Bahn. Die ganze Küste dort, die jezt mit Banden Des Truges sie unnwob, soll unterthan Ihr Schoß und Zoll entrichten und erfahren, Daß nicht sie steh'n mag Lusus' Heldenschaaren.

# 49.

Das rothe Meer, das schen mit bleichem Grauen, So strahlend einst, vor ihnen rückwärts fliegt, Der Ormusinsel machtbekrönte Gauen, Zweimal von ihrer Waffen Sturm besiegt, Den wuthentbrannten Mohren wirst du schauen, Wie er vom eignen Pfeil durchschossen liegt: Denn wer den Deinen widerstrebt, erkenne, Daß er zum Kanpf nur wider sich entbrenne!

# 50.

Schau'n wirst du, wie zweimal an Dio's Wällen, Den unbezwungnen, bricht des Feindes Macht: Da soll der Deinen Preis und Glück erhellen, Da wird der Thaten Herrlichstes vollbracht; An Lusus' Brust wird Mavors' Arm zerschellen, Und seines Neides Glut ist angefacht: Die Mohren hört man noch im letzten Zuge Zum Himmel fluchen Mahom's eitlem Truge.

Auch Goa soll vor ihrem Schwert erliegen, Sie, die dereinft in stolzer Majestät Dem ganzen Ost obherricht und aus den Siegen Der Deinen groß und wunderbar ersteht: Sie wird mit hartem Stlavensoch umschmiegen Die Heidenbrut, die tauben Gözen sleht, Und alle Land' in ihre Fessel zwängen, Die fühn mit Krieg dein edles Bolk bedrängen.

# 52.

Mit ihrer Helden kleiner Schaar bestehen Wird Cananor, die Burg, der Feinde Stoß; Auch Calecut sollst du gebändigt sehen, Die Stadt, so volkreich und an Macht so groß; In Cochim's Fluren wird ein Held erstehen, Ein stolzer Geist, erprobt im Kampsesloos, Daß der Gesang noch keinen Sieg entschleiert, Den so verdient ein ew'ger Name seiert.

# 53.

So brannte niemals in den heißen Tagen Des Bürgerkrieges, als August voll Muth Bor Actium den freveln Mann geschlagen, Leucata's Meer in grauser Kampsesglut, Ihn, der vom Bactrus her den Sieg getragen, Bom Reich Aurora's und des Niles Flut, Mit seines Raubs unendlichem Gewinne, Er selbst ein Raub der holden schnöden Minne;

Als einst das Meer auftost in wildem Brande, Und mit der Jornglut eures Bolkes ringt, Wann seine Hand die Mohren schlägt in Bande, Und Heiden und viel andre Völker zwingt, Und stark in Chersonesus' goldnem Lande Zu bau'n ein Reich, in China's Fernen dringt, Im Cst entlegner Inseln Macht vernichtend, Und seinem Dienst den Ccean verpflichtend.

55.

So, trante Tochter, werden sie vollstrecken Mehr als die Kraft der Menschen je bestand, Und gleichen Mannsinn wirst du nicht entdecken Bon Ganges' Wogen bis zu Gades' Strand, Nicht von der Nordsee bis zu jenen Strecken, Die Magellan auf harter Jrre fand, Und wenn die Todten all' aus allen Enden Der Welt im Zorne wider sie erständen.

56.

Hier hatte Zeus vollendet, und zur Erde Beschied er Maja's hohen Sohn sofort, Ter einen Hasen, sicher vor Beschwerde, Der Flotte biet' als friedevollen Hort; Und daß der Admiral für neue Fährde Nicht länger weile bei Mombaza's Port, Soll ihm der Götterbot' ein Land in Träumen Bezeichnen, wo er ruhig möge sämmen.

Schon flog er nieder durch die luft'gen Gleise Zur Erd', am Fuß mit Flügeln leicht beschwingt; Er trug den Schicksalstab, womit er leise Dem müden Auge Schlaf und Ruhe bringt, Und Todte wieder aus des Dreus Kreise Zum Licht emporruft und die Stürme zwingt; Bedeckt vom Hute war sein Haupt zu schauen: So wallt' er nieder auf Melinde's Auen.

58.

Zur Seite geht ihm Fama zur Belehrung Bon unfres Bolkes seltner Trefslickeit, Weil eines hohen Namens Glanz Verehrung Dem, der ihn trägt, und Werth vor Menschen leiht. So durch des Ruses preisende Bewährung Macht sie das Bolk zu Lieb' und Dienst bereit, Und alle Herzen in Melinde brennen, Der wackern Flotte Sitt' und Art zu kennen.

59.

Dann eilt er nach Mombaza, wo die Schiffe In banger Weile noch verzieh'n am Strand, Dem Volk zu deuten, daß es straks entschiffe Dem falschen Port, dem trugerfüllten Land. Denn wider einer Höll' erboßte Kniffe Schafft keine Kunst und keine Macht Bestand: List und Verstand und Muth mag wenig frommen, Wenn nicht vom himmel Kath und hülfe kommen.

Schon hat die Nacht den halben Weg vollendet; Die Stern' am Himmel hatten, hell und klar, Mit fremdem Licht der Erde Licht gespendet, Und Schlummer labte schon die tapfre Schaar. Der Admiral, umbangt von Sorgen, wendet Sein Auge, das vom Wachen müde war, Nun auch mit kurzem Schlaf es zu erquicken, Und Andre geh'n, die Wache zu beschicken;

61.

Als sich Mercur in Träumen ihm gesellte Und sprach: D fliehe, fliehe, Lusus' Sohn, Die Schlinge, die der falsche Mohr dir stellte, Dich zu verderben unter Schmach und Hohn! Fleuch, da sich Lust und Himmel freundlich hellte; Das Meer ist heiter, keine Stürme droh'n! Ein andrer Fürst an einem andern Orte Wird huldvoll euch empfah'n in sicherm Porte.

62.

Hier wird man dir nur Gastlichkeit gewähren, Wie Diomed, der grause, sie gehegt, Der als gewohntes Futter seinen Mähren Der Gäste Glieder vorzustreu'n gepflegt. Busiris' blutbelad'nen Graunaltären, Woran er armes Fremdlingsvolk erschlägt, Wird man dich, säumst du, hier zur Sühne morden: Drum sliehe vor den falschen, wilden Horden!

Und wenn du fern von dieser Küst' entronnen, Empfängt ein Land dich, wo mehr Treue weilt, Ein Ufer, wo bei nahem Brand der Sonnen Sich Tag und Nacht in gleiche Hälften theilt. Tort hab' ich einen König dir gewonnen,
Der gütevoll ench aufzunehmen eilt,
Und fahrenlose Herberg' ench bereitet,
Und durch Piloten dich nach India leitet.

64.

Dies jagend, löst den Schlaf der Götterbote Dem Admiral, der staunenvoll erwacht, Und von des hehren Strahles lichtem Rothe Urschnell erheitert sieht die düstre Nacht. Da ward ihm klar, welch Ungemach ihm drohte, hätt' er am Bort hier längre Zeit verbracht: Er bieß, durchzückt von neuen Geistes Walten, Dem vollen Wind die Segel all' entfalten.

65.

Er ruft: bem Wind die Segel ausgebreitet! Uns lacht der Himmel, winkt der Götter Wort! Vom hellen Sitz erschien, der uns geleitet, Ihr Bote mir, ein gnadenreicher Hort. Da frisch im Nu zum raschen Werk bereitet Sich der Matrosen Schaar von hier und dort, Mit frobem Lärm die Anker einzuheben, Und Alles wogt in fräftig edlem Leben.

Doch während jene jolches Werk vollbrachten, Nah'n still die Mohren aus der Dunkelheit, Die Taue zu zerschneiben, weil sie dachten, So sei die Flotte sichrem Tod geweiht; Doch mit der Lüchse scharfem Auge wachten Die Portugiesen, immer kampsbereit; Und weil man Kund' erspäht von ihrem Truge, Floh'n jene, nicht mit Kudern, nein, im Fluge.

67.

Der scharfe Kiel, vom Strande weggewendet, Durchwallte schon des Silbers nasse Bahn; Sanst hauchte Wind, aus Nordost hergesendet, Mit linder Lüste Weh'n die Segler an. Viel denken sie der Fahr, die nun geendet: Denn schwer vergist, wen arge Noth umfah'n, Der Uebel, wann, durch weisen Sinn gerettet, In sichern Hort das Leben sich gebettet.

68.

Sol, der schon Einen Tag lang seine Gluten Bersandt, begann am andern aufzusteh'n; Da seh'n sie sern zwei Boote durch die Fluten Hinschweben bei der Lüste leisem Weh'n; Weil sie in diesen Mohrenvolk vermuthen, Arbeiten sie mit Macht drauf anzugeh'n: Drob die im einen Boot zur Küste fliehen, Der drohenden Gesahr sich zu entziehen.

Die Andern, die nicht gleiche Zagheit hegen, Nah'n sich den Lusitanen mit Vertrau'n; Nicht streitet Mars in wilder Lust entgegen, Noch tobt Bulcanus' wutherfülltes Grau'n. Denn da der kleine Hause nicht verwegen Auf eigner Arme Krast vermag zu bau'n, Ergibt er sich; denn wollt' er widerstehen, Er müste sich noch herb'rer Noth versehen.

70.

Weil Sama sehr nach einem Mann begehrte, Der ihn geleit' an India's Gebiet, So dacht' er, daß hier Einer ihm erklärte Den Weg zum Land, wohin sein Wunsch ihn zieht. Doch Keiner war, der ihn davon belehrte, Und nicht gelingt ihm, weß er sich versieht; Nur sagen All' ihm, nahe sei Melinde, Wo er gewiß erfahr'ne Lothsen finde.

71.

Die Mohren, in Begeist'rung unverhalten, Erheben hoch die lautre Sinnesart Des Königes, sein würdevolles Walten, Den freien Geist, mit Menschlichkeit gepaart. Gern mag der Admiral für Wahrheit halten, Was schon in Träumen ihm geoffenbart Der Gott Cyllene's, und er denkt zu reisen, Wohin der Traum ihn und die Mohren weisen.

Es war die frohe Zeit, wo Phöbus' Wagen Im Stier Europa's uns mit Licht erfreut, Wann seine Hörner rings in Feuer ragen, Und Flora Frücht' aus goldnem Horn verstreut; Die Sonne, durch des Himmels Bahn getragen, Hat das Gedächtniß jenes Tags erneut, An welchem Er, dem unterthan die Stärke, Das Siegel aufgedrückt dem großen Werke:

# 73.

Da nahte sich die Flotte jenen Gränzen, Wo sich Melinde vor dem Blick erhebt, Geschmäckt mit Wimpeln, prangend in den Kränzen Der Kunst, die hoch des Tages Feier hebt. Die Banner zittern, die Standarten glänzen Im Burpurschein, der in die Ferne strebt; Die Trommeln hallten, die Drommeten klangen; So nah'n sie froh mit kriegerischem Prangen.

# 74.

Das Heidenvolk erfüllt in langer Runde, Die Fremdlinge zu seh'n, Melinde's Strand, Ein Bolk, mit Tren und Menschlichkeit im Bunde, Mehr als ein andres, dem sie sich entwandt. Die schwere Bucht der Anker sinkt zum Grunde; Die Lusitanenflotte dringt an's Land; Der Mohren Einer, die sie mitgenommen, Soll dort verkünden, daß sie angekommen.

Der König, der den edlen Sinn schon kannte, Der Lusitania's Helden so verklärt, Und, wie sie dessen werth, vor Freude brannte, Daß sie in seinem Hasen eingekehrt, Schickt aus voll Treusinn, der kein Falsch erkannte, Der edlen Geistern leiht den schönsten Werth, Und läßt sie bitten, an sein Land zu steigen, Und Alles dort zu brauchen als ihr eigen.

76.

Aufrichtig und von Trug fern abgewendet Sind seine Worte, die Erbieten wahr, Die er dem edlen Nitterheer entsendet, Das so durch Meer und Land gedrungen war. Und Küchlein, sett, wie ihre Heimat spendet, Und Lämmerchen mit reichem Wollenhaar, Auch Früchte sandt' er, die sein Land erzogen; Doch ward die That vom Willen überwogen.

77.

Und Gama nimmt mit fröhlichem Gemüthe Den Boten auf und was er dargebracht; Er-schickt ein Andres brauf von seltner Güte, Das, fertig schon, er weither mitgebracht, Den Scharlach, der in dunklen Farben glühte, Die ästige Korall' in zarter Pracht, Die weich im Grund der Wasser sich entfaltet, Und außen sich zum harten Stein gestaltet.

Er sendet wen, in seiner Rede sertig, Der mit dem König knüpf' ein Friedensband, Und ihn entschuldige, daß nicht gegenwärtig Er mit den Seinen schon erschien' am Land. Der war, ein edler Bote, schnell gewärtig, Und als er vor Melinde's Herrscher stand, Da hub er diese Wort' in einem Laute Zu reden an, den Pallas ihm vertraute:

79.

Erhab'ner König, dem vom höchsten Gotte Aus lichten Höh'n der Auftrag ward beschert, Zu bändigen die stolze, wilde Rotte, So sehr von ihr gefürchtet als verehrt: Dich aufzusuchen, Herr, kam unsre Flotte Als einen Hafen, sicher und bewährt, Im Morgenland gerühmt von allen Enden, Daß wir für uns erwünschte Zuflucht fänden.

80.

Nicht Räuber sind wir, die in roher Bande Durchstreisen schwacher Städt' harmlos Gebiet, Die Bölker überzieh'n mit Stahl und Brande, Um wild zu rauben, was dem Fleiß gerieth; Wir schifften aus Europa's stolzem Lande, Und Indien ist's, wohin der Wunsch uns zieht, Die fernen, reichen Gau'n, die zu erspähen, Ein großer König uns hat ausersehen.

Doch welche Rotte haust an diesen Meeren, Welch rohe Sitte hegt die wilde Brut, Daß nicht sie nur der Häsen Schuz uns wehren, Auch sand'ger Büsten gastlich off'ne Hut? Welch arge Tücke, glaubt man, daß wir nähren, Daß ihnen solch ein Häuflein brach den Muth, Und in des Truges glattverborgnen Schlingen Sie sich verschwuren uns den Tod zu bringen?

# 82.

Doch du, o König, dem wir fest vertrauen, Du seist der Treue sichres Unterpfand, Auf dessen hülfreich gnäd'gen Schuz wir bauen, Wie bei Alcinous ihn Ulysses fand: Zu deinem Hafen nah'n wir ohne Grauen, Geführt von eines Götterboten Hand; Denn offen liegt's, weil er zu dir uns leitet, Daß Menschlichkeit und Treu dein Thun begleitet.

# 83.

Und denke nicht, weil unser Herr noch immer, Dich, König, zu begrüßen, dich zu seh'n, Nicht an das Ufer stieg, als ob er schlimmer Bosheit und Tücke sich von dir verseh'n; Nein, also thut er, weil er nie und nimmer Dem König, seinem Herrn, mag widersteh'n, Der ihm gebot, an keinem Port noch Strande Bon seiner Flotte wegzugeh'n zum Lande.

Und weil es Pflicht ist redlicher Basallen, Als Glieder unterthan zu sein dem Haupt, Wirst du, dem selbst ein Königsloos gefallen, Nicht wollen, daß er dessen frei sich glaubt. Doch wird er dankbar mit den Seinen allen, So viel nur immer ihre Kraft erlaubt, Dir Preis um deine großen Dienste zollen, So lang hinab in's Meer die Ströme rollen.

85.

So sprach er, und hoch pries man in die Runde, Zu wechselnden Gesprächen rings gepaart, Der Portugiesen Muth aus Einem Munde, Die Land und Meer durchirrt auf langer Fahrt. Der König, den in seines Herzens Grunde Gerührt des Bolks ergebine Sinnesart, Erachtet mächtig groß des Fürsten Stärke, Auf dessen Borte man so ferne merke.

86.

Mit lächelnder Geberd' und heitern Blicken Sagt er zum Boten, den er hoch verehrt: Laßt nicht von Argwohn euer Herz bestricken, Noch sei die Brust von kalter Furcht beschwert. Denn eure Werk', auf die bewundernd blicken Die Bölker alle, blüh'n in hohem Werth, Und wer euch Weh und Mißgeschick bereitet, Wird nicht von edlem, großem Sinn geleitet.

Daß euer Volk, statt den gewohnten Ehren Hier nachzukommen, fern vom Strande ruht, Mag ich nur mit Bedauern ihm gewähren; Doch halt' ich hoch den so ergeb'nen Muth. Und wenn die Landung ihm Verbote wehren, So will ich nimmer, daß der Edelmuth So treugesinnter Herzen untergehe,
Daß nur Genüge meinem Bunsch geschehe.

88.

Doch morgen, wann der Tag zur Hemisphäre Herniederstieg, werd' ich auf eignem Kahn (Wonach so lange mich verlangt) dem Heere Der tapfern Flotte zum Besuche nah'n. Und wenn Zerstörung sie bedroht im Meere Bon langer Frr' und tobendem Orfan: So werden hier mit treuem Sinn Piloten, Auch Kriegsbedarf und Mundvorrath geboten.

89.

So sprach er, und zum Wogenreich entsunken Barg sich Latona's Sohn; ein leichtes Flos Trägt Gama's Abgesandten, wonnetrunken, Mit seiner Botschaft in der Flotte Schooß. In allen Herzen flammt der Freude Funken, Daß ihnen jezt erblüht ein sichres Loos, Zum Lande, das sie suchten, zu gelangen, Und festlich heiter wird die Nacht begangen.

Kunstfenerwerke flammen in die Runde In zitternder Kometen Glanzgestalt; Die Donnerschlünde sprüh'n aus off'nem Munde, Daß Erde, Luft und Wog' erbrausend hallt; Da zeigt sich der Enclopen alte Kunde Im Balle, der in Fener brennend wallt, Und in die Jubel, die zum Himmel dröhnen, Stürmt Horn und Heerpauf' ein mit vollen Tönen.

91.

Die Antwort tönt vom Lande widerhallend, Wo wirbelnd aufrauscht der Raketen Pracht; Das Rad flammt auf, die Luft im Kreis durchwallend, Der Schweselstaub mit lautem Knall zerkracht. Bom Volk erhebt sich Lärm, gen Himmel schallend; Rings gährt das Meer in Gluten aufgefacht Und rings der Strand: so seiern um die Wette Die Bölker sich, wie auf der Schlachtenstätte.

92.

Der himmel, sich zurück im Laufe wendend, Rief schon die Bölker zu der Arbeit wach; Die Mutter Mennons, Licht umher versendend, Gab keine Frist zu längrem Schlummer nach; Den frischen Thau der Erde Blumen spendend, Berrann das heer der Schatten allgemach; Da stieg Melinde's König in die Fähre, Zu schau'n die Flotte, die verweilt' im Meere.

Am Meeresufer wogt in buntem Kranze Das Bolk, das freudig zu dem Schauspiel wallt; Dort schimmern die Gewand' im Purpurglanze, Hier von gewirkter Seide Pracht umwallt. Da schaltet nicht die kriegerische Lanze, Kein Bogen droht, nachahmend die Gestalt Der Mondeshörner; Palmenzweige tragen Sie hoch, wie sonst der Sieger Stirn' umragen.

94.

Auf hohem Boot, mit seidenen Geweben Umspannt in mancher Farben buntem Schein, Naht sich der König aus Melind', umgeben Bon seiner Gdeln und Basallen Reih'n, In reicher Festgewande Schmuck, wie eben Sie Landesbrauch und seine Würd' ihm leih'n; Sein Haupt bedeckt ein Bund mit hellen Streisen Aus Seid' und Baumwoll' und mit goldnen Reisen.

95.

Ein Mantel hüllt ihn aus Damascus' Seide, In Thrus' Farbe, die man theuer ehrt; Bon feinem Golde prangt das Halsgeschmeide, Woran die Kunst besiegt des Stosses Werth; Am Gurte leuchtet mit demant'ner Scheide Der reiche Dolch, von Arbeit schön und werth; Um seine Füß' in Gold und Perlen strahlen, Zulezt von Allem, sammtene Sandalen.

Ein Diener trägt an hoher, goldner Stange Den runden Schirm, gewebt aus Seidentaft, Womit er vor der Sonne glüh'ndem Drange Dem hohen Herrscher luft'ge Kühle schafft. Im Schiffe hinten hallt mit rauhem Klange Musit und braust in's Ohr mit Schreckenskraft, Daß von den graunhaft ungeheuren Tönen Die Flotte bebt und die Gestade dröhnen.

97.

Nicht minder hatte Gama sich bereitet, Und eilte von der Flott' auf seinem Kahn, Bon einer hellen, stolzen Schaar geseitet, Melinde's Hern im Meere zu empfah'n. Er hat Hispanentracht sich umgebreitet; Mit fränk'schem Mantel ist er angethan, Der in Benedigs Atlasglanze funkelt, Und im gepries'nen Carmesine dunkelt.

.98.

Die Aermel sind durch Knöpfe festgehalten, Aus deren Gold die Sonne blendend zückt; Das Beinkleid sließt an seiner Hüft' in Falten, Gestickt mit Gold, das Wenige beglückt; Die Taschenpatten seines Leibrocks halten Goldnesteln, sein und zierlich, angedrückt; Italisch strahlt der goldne Degen wieder; Die Feder wogt am Hute stolz hernieder.

Die festlichen Geleiter Gama's schmücken Bon Purpur, den die Schneck' erzog im Meer, Bielfache Farben, die das Aug' entzücken, Und der Gewande buntgestaltet Heer.
Der Kleider Schmelz, in Gines Strahles Zücken Gefaßt vom Aug', erschien so reich und hehr, Als Iris glänzt in rosenfarb'nem Bogen, Die Liebliche, die Thaumas großgezogen.

# 100.

Rauhschmetternder Drommeten Töne füllen Die Herzen, daß sie glüh'n in frohem Muth; Der Mohren Boote sonder Zahl verhüllen Mit losen Wimpeln rings die Meeressslut. Die grausen Donner der Geschüze brüllen, Daß Wolken Rauchs entzieh'n der Sonne Glut, Und immer wieder braust ihr Hall; die Mohren Bedecken hastig mit der Hand die Ohren.

# 101.

Schon war zum Boot der König eingegangen, Wo grüßend er den Admiral umschloß, Der, wie vor Herrschern Brauch und Recht verlangen, In ehrsurchtvollem Worte sich ergoß. Von Staunen und Verwunderung befangen, Die klar in manchem Zeichen sich erschloß, Betrachtet er des Volkes Art und Sitte, Das zu des Indus Fernen lenkt die Schritte.

Mit hohem Wort verheißt er zu gewähren Aus seinem Reiche, was ihm könnt' entsteh'n; Er möge nur, als wär' es sein, begehren, Falls irgend ein Bedarf ihm sollt' entgeh'n; Schon wiss' er durch die Sage, wer sie wären, Die Tapfern, ohne daß er sie geseh'n; Er höre längst, daß sie in andern Landen Mit Bölkern seines Glaubens Krieg bestanden.

# 103.

Er sagt ihm, wie ganz Africa durchdrungen Ihr Thatenruhm in hellem Siegeslaut, Nachdem sie dort des Reiches Kron' errungen, Wo sich die Hesperiden angebaut. Das Kleinste, was des Lusus Volk gelungen, Das Größte, was der Ruf ihm anvertraut, Erhob er wortreich und mit lautem Preise; Da sprach der Admiral in dieser Weise:

# 104.

Du milber König, der allein dem Heere Der Lusitanen seine Huld geschenkt, Das ausgeharrt auf wildempörtem Meere, Bon Ungemach und Leid vielsach gekränkt! Die ew'ge Güte, die der Himmel Sphäre Umrollt und das Geschlecht der Menschen lenkt, O lohne sie, was wir nicht lohnen können, Die Liebe dir, die du uns wolltest gönnen!

Du nimmst uns auf in Ruh' aus bittern Leiden Allein, so weit Apollo's Glutstrahl zückt; Du kamst, uns einen Hasen zu bescheiden Als sichern Hort, aus Sturmes Noth entrückt; So lang am weiten Pol die Sterne weiden, Und Sol die Welt mit seinem Licht entzückt, Lebt, wo ich leben mag, mit Ehr' und Ruhme Dein Name mir im innern Heiligthume.

# 106.

Sprach's, und die Kähne rudern hin zur Flotte, Die lange schon der Mohr zu seh'n gedacht; Borüber ziehen einzeln die Canotte, Daß er an allen hab' auf Alles acht; Und ihm zur Ehre flammt vom Feuergotte Der Stücke Bliz hochauf, ihr Donner kracht; Hellstimmiger Drommeten Ruse schallen, Worauf der Mohren Hörner Antwort hallen.

# 107.

Doch als der König Jegliches besehen, Daß tieses Staunen seine Brust bewegt, Und Schrecken kalt ihm durch die Glieder wehen, Bon der Geschüze fremdem Ton erregt, Da heißt er still sein Boot vor Anker gehen, Das leichte, das ihn und die Seinen trägt; Durch Gama, wünscht er, soll ihm Kunde kommen Bon Dingen, die er dunkel nur vernommen.

Bergnügt ergeht fich in vielfacher Rede Der König und erforscht von ihm sofort Nun die Geschichten manch berühmter Fehde Mit Bölfern, die verehren Mahoms Wort, Nun die entlegnen Staaten all' und jede Im Abendlande, seiner Heimat Ort, Dann, wer die Bölfer, seine Nachbarn, wären, Dann seine Fahrt in fernen, seuchten Meeren.

# 109.

Doch gib zuvor, genau und scharf zerlegend, (So spricht er) tapf'rer Heeressürst, Bescheid Bon deines Landes Himmel, von der Gegend Der Welt, in der ihr wohnt, auch von der Zeit, Als eure Bäter, machtvoll Krieg erregend, Gegründet solchen Reiches Herrlichkeit; Denn weiß ich auch nicht eures Volks Geschichte, Eins weiß ich doch, sie glänzt im hellsten Lichte.

# 110.

Zugleich erzähl' uns von der langen Reise, Auf der dich umtrieb grimme Meeresnoth, Wo du geseh'n den rohen Brauch, die Weise, Die unser wildes Africa gebot; Erzähle; denn schon nah'n auf goldnem Gleise Die Rosse, die im kühlen Morgenroth Der Sonne Wagen zieh'n am Himmelsbogen; Die Winde ruh'n, es schlummern Meer und Wogen.

Nicht minder, als die Stund' erscheint willsommen, Kommt euch entgegen unfre Neubegier: Wer hätte nicht schon durch den Ruf vernommen Bon Portugal und seiner Helden Zier? Nicht so ist uns der Sonne Strahl verglommen Noch ferne, daß so rohen Sinns vor dir Der Melindaner Volk erscheinen müßte, Uls ob es Mannsmuth nicht zu schäen wüßte.

# 112.

Mit eitlem Krieg bestürmten die Giganten In frechem Troz Olympus' Lichtbereich; Auch Theseus und Pirithous entbrannten Unkundig wider Pluto's sinstres Reich; Wenn jene sich zu solchem Thun ermannten, Die Arbeit ist nicht minder ehrenreich, Mit Nereus' Wuth den großen Kampf zu wagen, Als kühn mit Höll' und Himmel sich zu schlagen.

# 113.

Der Flamme weiht Diana's heil'gen Tempel, Den Ctesiphonius stolz emporgestellt, Herostratus, als thatenreich Exempel Genannt zu sein im Mund der Folgewelt; Wenn zu der That, geprägt mit solchem Stempel, Die Gier der Chrsucht unsern Busen schwellt: Dann dürsen wohl nach ew'gem Ruhme ringen, Die Thaten, solches Namens werth, vollbringen.

# Drifter Gesang.

1.

Weih du mich nun, Calliope, und lehre, Was Gama vor dem König dort erzählt; Ein göttlich Lied und Himmelsklang beschere Dem Erdensohn, der dich zum Hort erwählt! Dann soll der Heilfunst Gründer, dem, o Hehre, Den Orpheus du gebarest, ungequält Von Daphne's und Leucothoë's Verlangen, Stets mit verdienter Liebe dich umfangen.

2.

In That, o Kimphe, wandle du mein Wollen, Wie Lusus' edle Söhn' es würdig sind, Auf daß, wo jetzt des Tago Wasser rollen, Fortan der Brunnquell Aganippe's rinnt! Berlaß des Pindus Höh'n: (ich fühl' Apollen, Bon welchem schon mich heil'ge Flut durchrinnt:) Ich melde sonst, wie Furcht dich nur verstimme, Daß deines Orpheus Glanz in Nacht verglimme!

Sie alle sind in freudiger Bewegung, Bu hören, was der hohe Gama spricht, Der so beginnt nach kurzer Ueberlegung, Auswärts gerichtet Haupt und Angesicht: Du wünscheft, Herr, aus gründlicher Erwägung Bon meines Bolkes Ursprung den Bericht; Ich soll dir nicht von fremden Dingen melden, Nur Kunde leih'n von meines Landes Helben.

4.

Daß Einer lobend Andrer Werth bekunde, Ist alter Brauch, von Allen gern geseh'n; Doch eigner Thaten Lob aus eignem Munde Erweckt Berdacht und dürfte schlecht mir steh'n; Auch würde, wolltest du von Allem Kunde, Die Zeit mir, spräch' ich noch so lang, entsteh'n; Doch wenn du willst, muß Alles dir sich fügen: Ich schildre, was ich soll, in kurzen Zügen.

5.

Und was zu Allem endlich mich verpflichtet, Für Lügen ist hier nirgends Raum gewährt; Denn wie ich auch von solchem Thun berichtet, Bleibt manches Andre noch der Rede werth. Doch daß in Ordnung Alles ausgerichtet Erscheine, was zu wissen du begehrt, Werd' ich zuerst das große Land betrachten, Und melde dann von Krieg und blut'gen Schlachten.

Fern an der Zone, die der Krebs regieret, Dem Ziel der Sonnenbahn in Mitternacht, Und jener, die so sehr von Kälte frieret, Als die im Mittel heiße Glut umfacht, Liegt stolz Europa, weit vom Meer berühret, Wo West und wo Arctur die Gränze macht; Hier strömt der Ocean mit salz'gen Wogen; Bom Mittelmeere wird's im Süd umzogen.

7.

Dort, wo der Tag aufsteigt, dem Meer entwallend, Begränzt es Asien mit dem Strom, der kalt Bon den Rhiphä'n in krummer Strömung fallend, Im sumpf'gen Kessel der Mäotis wallt, Und mit dem Meere, welches, gräßlich hallend, Geseh'n der Griechen Jorn und Herrschgewalt, Bo jest von Troja's Siegen als Bermächtniß Der Schiffer nicht mehr sieht, als das Gedächtniß.

8.

Zum Pole tiefer hingebogen, ragen Hyperboreërberg' in weitem Kranz, Und jene, die vom Sturm den Namen tragen, Worüber Winde zieh'n in stetem Tanz; Da spendet Wärme kaum Apollo's Wagen, Der unsre Welt erfreut mit mildem Glanz; Die Berge sind in ew'gen Schnee gebettet, Und Meer und Quellen stets von Gis gekettet.

Da lebt der Schthen Volk in großen Schaaren; Sie hatten in der grauen Fabelzeit, Den Anspruch höh'ren Alterthums zu wahren, Mit den Aegyptern harten Kampf und Streit. Doch wessen Herz so ferne blieb dem Wahren, (Denn Frrthum ist das Loos der Sterblichkeit) Der möge nur, zu besserer Belehrung, Damascus' Felder angeh'n um Erklärung.

# 10.

Dort hausen auch die Lappen; dort auch liegen Norwegens Höh'n, von allem Fleiß versäumt, Und Scandinaviens Inselreich, mit Siegen Bekrönt, die ihm Italien willig räumt. Durch diese Strecken sieht man Segel fliegen, Wann starrer Winter nicht die Wasser zäumt; Da wird Sarmatiens Ocean auf Kähnen Beschifft von Preussen, Schweden und von Dänen.

# 11.

Ein seltsam Bölkchen wohnt von hier zum Done, (In andrer Zeit Sarmaten zugenannt) Die Moskowiter; an Hercynia's Krone Stößt Polen, einst der Marcomannen Land. Der Sachse dann, der Böhme, der Pannone Sind unterthan dem deutschen Reichsverband, Und andre viel an kalten Rheingestaden, Und die in Clb' und Ems und Donau baden.

Bom fernen Ister bis zu jenen Strecken, Wo Helle's Nam' und Leben einst entsloh'n, Dehnt sich der Thraker Land, der tapfern Recken, Dem Mavors wild entsproß als erster Sohn, Wo Rhodope, wo Hämus jest in Schrecken Gehorcht dem Türken, der in schrecken Hohn Der Sklaverei Byzantium verstoßen: O bittre Schmach für Constantin den Großen!

# 13.

Sofort erscheinen Macedonia's Auen, Durch die des Axius kalte Wasser zieh'n, Auch ihr, des Griechenlandes hehre Gauen, Dem Geist und Muth und Sitte Ruhm verlieh'n, Das Geister, durch der Rede kühn Vertrauen Verherrlicht und voll hoher Phantasie'n, Im Schoose trug, wodurch es drang zum Himmel, In Künsten groß, und groß im Schlachtgewimmel.

# 14.

Hierauf Dalmatiens Bolt, am Busen lebend, Wo seine Stadt Antenor aufgestellt, Benedig dann, stolz aus der Flut sich hebend, Klein im Beginne, jetzt so hoch gestellt. Bom Lande reicht in's Meer ein Arm, der strebend In reicher Kraft, der Bölker viel gefällt, Ein starkes Bolt, in seiner Geister Glanze Richt minder prangend, als mit Schwert und Lanze.

Neptunus' Reich umspült es; eine Seite Ist von Natur mit Mauern stark bewehrt; Sein Mittel scheidet Apennin, im Streite Der heimatlichen Wassen hoch verklärt. Doch seit des Himmelpförtners Kron' es weihte, Ist alle Kraft und Kriegskunst ihm versehrt; Arm ist es nun, die alte Macht geschieden: So sehr ist Gott mit Riedrigkeit zufrieden!

16.

Dann zeigt sich Gallia, durch die Siegstrophäen Cäsars geseiert auf dem Erdenrund, Wo Seine und Rhone durch die Fluren gehen, Auch die Garonne und Rhein mit tiesem Grund. Sofort erheben sich die Phrenäen, Phrene's Grab, wo, wie der Sage Mund Berichtet, einst die Berg', in Glut ergossen, In Strömen Golds und Silbers niederslossen.

17.

Schan, hier eröffnet sich dem Blick die Krone Bon ganz Europa, Spaniens edles Land, Ob dessen Ruhm und vielbegehrtem Throne Sich oft des Schicksals kreisend Rad gewandt; Doch wird der Arglist und Gewalt zum Hohne Es nimmer leih'n Fortuna's Unbestand, Wenn sie zuvor nicht Kraft und Muth verzehrte Den Kriegerherzen, die sein Schooß ernährte.

Es gränzt an Tanger; das Gebirg verenge, So scheint es, dort dem Mittelmeer die Bahn, Wo sich erhebt die stolze Meeresenge, Da Herfules sein letztes Werk gethan. Hier wohnen andre Bölker noch in Menge, Um welche weithin spült der Ocean, Mit solchem Adel, solcher Kraft gerüstet, Daß jegliches sich als das erste brüstet:

19.

Der Tarragone, der mit kühnem Speere Barthenope's unruhig Reich gefällt, Navarrer und Afturier, die zur Wehre Geftanden wider Mahoms Söhn' im Feld, Das schlaue Bolk Galliziens, der hehre Caftilier, den sein Planet bestellt, Das Reich Hispanien wieder aufzubauen, Leon und Bätis und Granada's Anen.

20.

Sieh dort, als Scheitek dieser Krone schaktet Das Lusitanenreich, Europa's Hut, Wo sich das Land birgt und das Meer entfaltet, Wo Sol im Schooß des Oceanes ruht. Wohl fügt' es Gott, der als der Heil'ge waltet, Daß seiner Heere Kraft die Mohrenbrut Bon dannen trieb und in den heißen Jonen Bon Ufrica ihr ruhig wehrt zu wohnen.

Da liegen meiner Heimat süße Gauen; Und ist mir sichre Rücksahrt einst verlieh'n, Und werd' ich hier mein Werk vollendet schauen, Mag dort das Licht von meinen Tagen slieh'n. Das sind des Lusitanenlandes Auen, Dem Lusus oder Lusa Namen lieh'n, Des Bacchus Sprossen oder Kampfgefährten, Die unser Land als erste Herrn verklärten.

22.

Der Hirt entsproß hier, den des Namens Töne Berkünden als den Mann von Kraft und That: Wo wäre noch, der seinen Ruhm verhöhne, Da dessen Kom sich nicht erdreistet hat? Der Greis, der gierig schlingt die eignen Söhne, Sah, nach des Himmels wandelbarem Rath, Hier ein erlauchtes Königreich errichtet Bor aller Welt. So ward es ausgerichtet:

23.

Ein Fürst, Alfons, war im Hispanenlande; Der zog zum Streite mit den Mohren auß; Durch Muth und Kraft im heißen Kriegesbrande Bertilgt' er Land und Leut' in blut'gem Strauß. Sein seltner Name flog von Calpe's Strande Bis weit zum caspischen Gebirg' hinauß; Wohl Mancher sucht' ihn anf, um Ruhm zu werben In solchem Kampf und schönen Tod zu sterben.

Und heftig von des Glaubens Lieb' entglommen, Mehr, als von eitler Ehrbegier entbraunt, War vieles Volk von fern und nah gekommen, Entfloh'n der Laren heimatlichem Strand. Und als es sich im Waffenwerk vollkommen Erwies durch Thaten, die sein Arm bestand: Da dacht' Alfons, wie er die Helden ehre Mit Gab' und Preis, der ihrer würdig wäre.

25.

Und Heinrich, Ungarns zweitem Königssohne, Der sich durch manche Großthat ihm empfahl, Bot er das Reich von Portugal zum Lohne, Das nicht so herrlich blühte dazumal. Und daß er noch mit größrer Lieb' ihm lohne, Wünscht ihn Castiliens König als Gemahl Theresa, seiner Tochter, anzutrauen; Mit dieser wurden sein die stolzen Gauen.

26.

Als Heinrich drauf das Bolt, das vom Geblüte Der Hagar stammt, in großen Siegen zwang, Und wie der Drang im tapferen Gemüthe Ihn hieß, der nahen Lande viel' errang, Gab ihm nach kurzer Zeit die höchste Güte, Auf daß sie Iohne solchem Thatendrang, Den Sohn, der einst das Reich der Lusitanen Verklären sollt' auf hohen Ruhmesbahnen.

Schon war er damals aus dem großen Streite Um Salems heilige Mauern heimgekehrt, Vom Strome Jordan, den die Taufe weihte, Die er dem menschgebornen Gott gewährt. Kein Feind ersteht ja, der mit Gottfried streite, Seit Juda seinen Herrn in ihm verehrt; Drum hatten viel Genossen seiner Thaten Sich wieder heimgewandt in ihre Staaten.

28.

MIS Heinrich, der in seltner Kraft gewaltet, Der Lebenstage letztes Ziel erreicht, Und, wie das Schicksal unabwendbar schaltet, Sein Geist zu dem, der ihn gelieh'n, entweicht, Hat sich des Sohnes zarte Blum' entfaltet, Der ganz des Baters edlem Bilde gleicht, Bon keinem Tapkern jemals übertroffen; Denn solchen Sohn ließ solch ein Bater hoffen.

29.

Doch maßt sich nun (wosern aus alten Zeiten Die graue Sage Wahrheit uns erzählt)
Die Mutter an, den Staat für sich zu leiten,
Und schamlos wird ein zweiter Gatt' erwählt.
Des Sohnes Rechte sinnt sie zu bestreiten;
Denn bloß, weil ihr sein Bater sich vermählt,
Fiel dem die Herrschaft (gibt sie vor) zum Lohne,
Ihr aber nur gebühre dessen Krone.

Doch Prinz Usons — mit diesem Namen nannte Der Jüngling sich, der ihn vom Uhn gelieh'n — Kaum daß er seiner Krone Raub erfannte, Und ihm der Mutter Tücke klar erschien, Als kriegerische Buth in ihm entbrannte, Für seines Erbes Hut das Schwert zu zieh'n: Und als er Alles nahm in Ueberlegung, Folgt' auch die That der reiflichen Erwägung.

31.

Das Land, zu Bürgersehden sich vermessend, Färbt sich bei Guimaraöns mit eignem Blut, Weil eine Mutter, so Natur vergessend, Dem Sohn versagte Lieb' und Vatergut. Sie zog hinaus, im Feld mit ihm sich messend; Nicht sah die Stolze, was ihr Frevelmuth Verschuldet wider Gott und Mutterliebe; Denn stärker sind in ihr der Wollust Triebe.

32.

Medea, Brogne, grause Zeugerinnen! Wenn ihr die eignen Söhn' entgelten laßt Die fremde Schuld, der Väter bös Beginnen, So trägt Theresa größrer Sünde Last. Aus arger Habgier, schnöder Lust der Sinnen Erwuchs die Schuld in unheilvoller Hast; Ob einer ließ den Vater Schla sterben, Ob beider soll Theresa's Sohn verderben.

Doch bald hat er die Obermacht errungen, Hin war Fernando's und der Mutter Trug; Schon beugte sich das Land, von ihm bezwungen, Das wider ihn zuvor die Wassen trug. Doch hat der Rache Geist ihn so durchdrungen, Daß er der Mutter Hand in Ketten schlug; Drum strafte bald der Hinnel auch den Schuldigen: So sehr gebührt sich's, Eltern fromm zu huldigen!

34.

Es sammeln sich Castiliens stolze Fahnen, zu rächen der Theresa Schmach mit Blut, Und wenige nur sind die Lusitanen; Doch keine Mühsal bricht den Heldenmuth. Auf blutiger Gefilde ranhen Bahnen Zieh'n sie geschirmt durch frommer Engel Hut; So, nicht allein, besteh'n sie solches Toben; Bald ist der Feind in wilder Flucht zerstoben.

35.

Richt lange Zeit verging, als in den Mauern Bon Guimaraëns den tapfern Königssohn Jahllose Macht umringte, die voll Trauern Zu rächen schwur den ihr gebot'nen Hohn. Doch da sich Egas weiht des Todes Schauern, Zein treuer Lehrer, zieht er frei davon; Weil ihn auf andre Weise trifft Verderben, Erbeut der Tiener sich für ihn zu sterben.

Denn als der redliche Basall erkannte, Hier fromme seinem Herrn kein Widerstand, Ging er zum Feinde, dem er frisch bekannte, Er bürg' ihm für des Königs Kron' und Land. Da zog das Kriegsvolk, das die Stadt berannte, Bon dannen, bauend auf des Wortes Pfand Bon Egas Moniz. Doch nichts stimmt auf Erden Den Jüngling, Andern unterthan zu werden.

37.

Der festgesetzte Tag ist angebrochen, Und der Castilier harrt voll Zuversicht, Daß nun Alfons, wie sein Basall versprochen, Ihm leisten werde die gewünschte Pflicht. So sah denn Egas seine Treu gebrochen; (Doch dem Castilier ahnt' ein solches nicht;) Drum will er aus dem Leben geh'n, dem süßen, Um für das schlecht erfüllte Wort zu büßen.

38.

Mit Weib und Söhnen zieht er hin, die Bande Zu lösen, die sein Wort ihm auferlegt, Barfüßig, in zerrissenem Gewande, Daß mehr, als Rache, sich das Mitleid regt. Wenn ich, o Herr, ob meinem Unbestande Soll büßen und dein Herz für Rache schlägt: Da komm' ich, (spricht er) dir mich preiszugeben, Und meine Schuld zu zahlen mit dem Leben.

Blick' her! Der Gattin schuldlos Leben spende, Die Söhne sonder Tadel opfr' ich dir, Wenn schwacher Unschuld jammervolles Ende Genügen mag des edlen Sinns Begier! Sie, die allein gefehlt, o schau, die Hände, Die Junge, die gefrevelt, bring' ich hier; Bersuch' an ihnen Pein, Tod, alle Plagen, Die Sinis aussann, die Berill getragen!

40.

Wie vor des Henkers Antlitz ein Verbrecher Erschauernd auf den Richtblock legt das Haupt,
Der schon im Leben trank des Todes Becher,
Und auf den Streich harrt, der sein Leben raubt:
So, wie vor einer Unthat zorn'zem Rächer,
Steht Er, der Alles schon verloren glaubt;
Doch mild Erbarmen fühlt der Fürst, und Schonung,
Nicht Rache, wird der selt'nen Tren Belohnung.

41.

D große Treu, die Portugal geboren! Der Diener will den Tod für sich zum Lohn! That jener Perser, der sich Rass' und Ohren Berstümmelt, mehr für des Darius Thron? Doch war sein Fürst in solchen Gram verloren, Daß, während tausend Seufzer ihm entsloh'n, Er ausrief, wenn nicht also litt sein Treuer, Nicht zwanzig Babel wären ihm zu theuer.

Doch ichen bereiten sich die Lusitanen, Die Glücklichen, die Fürst Alfonso lenkt, Den Pfad zum Mohrenlande sich zu bahnen, Das Tago's hell anmuth'ge Woge tränkt. Schon sind die stolzen, kriegerischen Fahnen Jur fernen Flur Durique's hingelenkt, Ein Volk, obwohl gering an Macht und Menge, Und dort der Mohren feindliches Gedränge.

43.

Nur auf den höchsten Gott steht ihr Bertrauen, Zu dem in Temuth alle Himmel sleh'n; Denn Christen sind an Zahl so klein zu schauen, Daß wider Ginen hundert Mohren steh'n. Wer Alles wägt in stillem Ueberschauen, Wird hier Tollkühnheit mehr als Kühnheit seh'n, Zum Kampse mit so großer Macht zu schreiten, Daß wider Ginen Kitter hundert streiten.

44.

Fünf Könige der Saracenen kamen, Bon welchen Jömar weit der stärkste war; Sie hatten alle großen Ruf und Namen Erstritten auf dem Felde der Gefahr. Den Freunden folgen kriegerische Damen, Gleich jener Frau, beherzt und wunderbar, Der Trojer Hort, als Troja's Mauern sanken, Gleich jenen, die Thermodons Welle tranken.

Des Morgens heiterm, fühlem Lichte neigte Der Sterne Chor sich schon zum Himmelsrand, Als sich Maria's Sohn am Kreuze zeigte, Der den Alfons mit neuem Muth durchmannt. Zu Ihm, der huldvoll so sich niederneigte, Ruft betend er, von Glauben ganz entbrannt: Nicht mir, mein Gott und Schöpfer, der an deine Macht glaubt, — den Glaubenlosen, Herr, erscheine!

46.

Und von der seltnen Wunderschau entzündet, Staunt hoch das Heldenvolk aus Portugal; Als seines Baterlandes Haupt verkündet Es den geliebten Herrn mit Jubelschall. Des Mohrenvolkes mächt'gem Heere kündet Sein Freudenruf dies an im lauten Hall, Der durch die Lüfte rauscht vieltausendtönig: Heil, Heil Alsons, dem Portugiesenkönig!

47.

Wie von der Jäger lärmendem Geleite Gespornt, der Dogge Wuth in hohem Wald Den Stier anfällt, der ohne Wank im Streite Bertraut des Hornes furchtbarer Gewalt; Jest hängt sie sich ans Ohr, jest an die Seite, Und leiser immer ihr Gebell erschallt, Bis sie zulezt die Gurgel ihm zerschmettert, Und die Gewalt des Starken niederwettert:

So stürmt mit seines Heeres Heldenschaaren, Für Gott und für sein Volk entflammt von Glut, Der neue König wider die Barbaren, Die kampigerüstet steb'n, in raschem Muth. Indes erhebt sich von den Unsühnbaren Verworr'ner Lärm; die Horde glüht voll Wuth, Und Lanz' und Bogen brennt; weithin erdröhnen Drommet' und Kriegsposaun' in Donnertönen.

49.

Gleichwie die Flamme sich auf dürrem Anger Entzündet, und — wenn Boreas in Hast Sich zischend hob — vom Hauch des Windes schwanger, Den trocknen Wald mit Fenerarmen faßt, Und wie das Bolf der Hirten pann, in banger Betändung aufgeschreckt aus süßer Rast Bom Lärm der Glut, die tosend weiter ziehet, Die Heerde sammelt und zum Dorfe fliehet:

50.

So gürtet nun, betänbt und tolles Muthes, Der Mohr in blinder Sile sich die Wehr: Nicht flieht er; nein, voll kühnen Uebermutbes Spornt er sein friegerisches Roß daber. Der Portugies, im Durst des Mobrenblutes, Bohrt in das Herz der Feinde seinen Speer: Die sinken halbtodt hin, und Andre siehen Zum Koran, gnädig ihnen beizustehen.

Und lauter immer, als ob Felskoloffe Aus ihrem Grund sich hüben, tobt die Schlacht, Und wuthvoll rennen dort und hier die Rosse, Die einst Neptunus' Stoß an's Licht gebracht. Wild auf einander prallen die Geschosse; Des Krieges Glut wogt allhin angesacht, Und Lusus' Söhn' in Buth zerhau'n, durchbohren Brustharnisch, Küraß, Panzerhend der Mohren.

52.

Hier tanzen Röpf' am Boden auf der Heide, Dort, ohne Herrn und Leben, Arm und Bein; Bon Andern zucken noch die Eingeweide, Blaß ist die Farbe, todt der Augen Schein. Schon zieht vom Wahlfeld ab der stolze Heide; Da wallen Bäche Blut's in langen Reih'n, Daß der Gefilde Farb' im Roth erdunkelt, Die kaum zuvor in Weiß und Grün gefunkelt.

53.

Mit reicher Beute, manchem Siegesbilde Geh'n Lusus' eble Söhn' aus diesem Streit; Drei Tage ruht der König im Gefilde, Als er die Fünf dem Untergang geweiht. Dann bildet er im stolzen, weißen Schilde, Der heute noch dem Siege Zeugnis leiht, Fünf azurblaue Schild' als helles Zeichen, Daß Fünf vor ihm im Felde mußten weichen;

Und auf den fünf die dreißig Silberlinge, Um welche Judas seinen Gott verrieth, Daß er das Zeugnis in viel Farben bringe Bon Jenem, der ihm seine Huld beschied. Für jeden von den fünf weiht' er fünf Ringe, Weil also nur die volle Zahl gerieth, Den mittlern aus den fünf im Kreuze wählend, Und einmal ihn und wieder einmal zählend.

#### 55.

Und als ihm dieser große Sieg gelungen, Geh'n wenig Monde hin; da zieht der Held Bor Leiria, das der Heide jüngst errungen, Und bald erliegt's von seinem Arm gefällt. Auch Arronchez, das tapfre, wird bezwungen, Und, dessen Nam' erfüllt die weite Welt, Scabelicastro's heiteres Gefilde, Das du, o Tago, tränkst in klarer Milde.

## 56.

An diesen edlen Kranz bezwunguer Städte Fügt sein beherzter Arm auch Mafra bald; Auf Luna's hochberühmter Bergeskette Beugt sich den Starken Cintra's kühler Bald, Cintra's, wo die Najad' im dunklen Bette Der Quellen jach dem süßen Nez entwallt, Benn sie in holden Bund bestrickt die Liebe, In Wassern weckend Glut der heißen Triebe.

Und du, Lisboa, auf dem Erdenrunde Mit Recht der Städte Königin genannt, Erbaut von Ihm mit dem beredten Munde, Bor dessen Arglist Troja siel in Brand! Du, der sich beugt das Meer mit tiesem Grunde, Du bengtest dich der Portugiesen Hand, Für die zur Hülfe vom entleg'nen Norden Die tapfre Flotte war gesendet worden.

58.

Von der Britannen kaltem Insellande, Vom deutschen Elbstrom und vom fernen Rhein Jog, heiligen Muthes voll, die Ariegerbande, Der Mohren Volk dem Untergang zu weih'n. Schon trieben sie vor Tago's heitre Strande, Wo mit Alfons, dem großen, im Berein, Dem König, dessen Kuhm die Himmel kannten, Sie des Ulysses alte Stadt berannten.

59.

Der Mond barg fünfmal sich und fünfmal wieder Zeigt' er sein volles Angesicht der Welt;
Da lag die hohe Stadt im Sturmenie der,
Bon der Belagrer schwerem Arm gefällt.
So wild, so blutig tobt des Kampses Hyder,
Als hier Berzweiselung und Muth gesellt
Zum Widerstande rief die Ueberwund'nen,
Dort Kühnheit spornte die zu Sieg Verbund'nen.

In solcher Weise siel die Ruhmgekrönte, Die auf der Urzeit längst entslog'ner Bahn Der Uebermacht der Schthen niemals fröhnte, Den wilden, kalten Horden unterthan, Bon deren Macht der Ruf so weit ertönte, Daß Ebro, Tago sie voll Schrecken sah'n, Und die so viel vermocht an Bätis' Strande, Daß sie Bandalia's Namen lieh'n dem Lande.

61.

Welch andre Stadt, ob strahsend auch im Glanze Der Wassen, möchte sortan widersteh'n, Wenn selbst Lisboa nicht die schwere Lanze Des so gepries'nen Bolkes mag besteh'n? Obidos, Torres Bedras und das ganze Estremadura sieht sein Banner weh'n, Und Alemquer, wo zwischen Felsgewinden Sich frische Wasser lieblich rauschend winden.

62.

Anch ihr, wo Ceres' goldne Gaben sprießen, Jenseit des Tagostromes, edle Gau'n, Müßt unterthan die Mauern ihm erschließen, In mehr als menschlicher Gewalt euch schau'n! Und will dein Fleiß des Landes Frucht genießen, So täuschte dich, o Maure, dein Vertrau'n; Denn Serpa, Moura, Elvas, Alcaceres Erliegen der Gewalt des Siegerheeres.

Die stolze Stadt, die freundlich und gewogen Sertorius die Wohnung einst gewährt, Wo nun der klare Strom in Silberwogen Bon ferne ziehend Land und Leute nährt, Da, wo die hundert königlichen Bogen Sich in die Lüfte heben hoch verklärt, Auch diese beugt sich vor Giraldo's Muthe, Der niemals Furcht empfand im kühnen Blute.

64.

Um für Trancoso Rache zu erhalten, Bog dann vor Beja's Stadt Alfons heran, Der, durch den Ruhm des Lebens kurzes Walten Sich zu verlängern, niemals raften kann. Die Stadt vermag nicht lange sich zu halten; Und als er sie nach kurzem Streit gewann, Weiht' Alles, was da Leben hat, der Sieger Dem Schwerte seiner wuthentbrannten Krieger.

65.

Er nahm zugleich Balmella den Barbaren, Mit ihm Cezimbra, reich an Fischerei'n, Und nieder schlägt er starke Heeresschaaren, Beil ihren Schuz ihm holde Sterne leih'n. Dies hat die Stadt, ihr Herr hat dies erfahren, Der eilend, sie vom Feinde zu befrei'n, Herabzog, durch die Höh'n den Weg sich bahnend, Und solchen Sturms Begegnung nimmer ahnend.

Badajoz Herrscher war's, ein stolzer Heide; Viertausend Rosse zieh'n mit ihm heran, Zahllose Tußtnecht' auch, von Goldgeschmeide Umblinkt, mit Wassen herrlich angethan. Doch wie der Stier im Maimond auf der Weide, Von Liebesbrunst entglüht, in blindem Wahn Voll Wuth umhertobt, hört er Tritte nahen, Und Wandrer anfällt, die sich nichts versahen:

67.

So ftürzt Alfons, urschnell erscheinend, schrecklich Auf ihn, der harmlos zieht am Bergeshang, Haut um sich, stößt, durchbohrt, wirst nieder kecklich; Der König flieht, nur um sein Leben bang; Zu folgen nur, für keinen Kampf erwecklich, Sucht ihm sein Heer, das pan'sche Furcht bezwang; Doch die dem Feinde solch ein Ungewitter Erregten, sind nicht mehr als sechzig Kitter.

68.

Dem Siege folgt in unverwandtem Silen Der starke Held, der nicht zu ruh'n vermocht, Und Hülf' aus seines Reiches ferusten Theilen Wird ihm, der neue Lande stets bejocht. Badajoz schließt er ein, und ohne Weilen Errang er seiner Wünsche Ziel: er socht Mit solcher Kühnheit, solcher Kraft und Kunde. Daß er es beigesellt der andern Bunde.

Doch wenn die Gottbeit mandmal auch verziebend, Die Strafe spät am Schuldigen vollstreckt: Db, daß er sich ermannt, die Sünde fliebend, Db um ein Andres, was kein Menich entdeckt: Wenn bisher immer sich der Fahr entziehend, Den helden nichts aus seiner Bahn geschreckt: Säumt länger nun nicht über seinem Haupte Der Mutter Fluch, der er die Freiheit raubte.

70.

Tenn als in Badajoz er eingezogen, Umzingelt ihn der l'evnesen Heer, Tieweil er ihnen jene Stadt entzogen, Wo nie gebot des Bortugiesen Sveer. Da wird sein Troz ihm theuer zugewogen, Wie solches oft geschieht im Weltverkehr: Tas Bein zerschellt' ihm, als er voll Berlangen Zur Schlacht auszog, er wird bestegt, gesangen.

71.

Richt harme dich, Bompejus, großer Krieger, Wenn dir der Thaten Ehre ward geraubt, Wenn die gerechte Nemesis dem Schwieger Die Stirne mit des Sieges Palm' umlaubt, Ob dir der kalte Phasis auch, dem Sieger, Spene, wo kein Schatten labt das Haupt, Das Gis des Nordens und die heiße Jone, Bereint erbebte deines Namens Tone.

Da dich Arabia's An'n und die Gefilde Der Kolcher, die das goldne Bließ verklärt, Sophene, Cappadocien und das milde Judäa, das nur Einen Gott verehrt, Da dich die Eniocher und das wilde Cilicien und Armenia's Strand, genährt Bom Doppelstrome, der aus heil'ger Quelle Dem Berg entspringend, abwärts gießt die Welle;

73.

Und da man dich zuletzt von Atlas' Meeren, Bis wo sich Taurus in die Lüfte baut, Obsiegen sah, nicht möge dich's beschweren, Wenn deinen Fall Emathia nur geschaut; Alsons auch fällt in des Triumphes Ehren, Er fällt, der Alles sich zu Füßen schaut. Du wurdest, wie des Himmels Rath befunden, Bom Schwieger, er vom Cidam überwunden.

74.

Als nun der König in die Heinat kehrte, Da Gott an ihm sein Strafgericht vollbracht, Und dann, bedrängt in Santarem, am Schwerte Der Saracenen sich erwies mit Macht, Darauf Bincenz', des Märthrers, verehrte Gebeine nach Ulysses' Stadt gebracht, Die er dem stolzen Vorgebirg' entführte, Das von dem Heil'gen seinen Namen führte:

Gebot, um schnell zu fördern, was ihn lüstet, Der müde Greis dem wackern Heldensohn, Mit Bolk und kriegerischer Wehr gerüstet, Die Gau'n jenseits des Tago zu bedroh'n. Dom Sancho, der in Jugendkraft sich brüstet, Drang immer vorwärts und die Feinde floh'n; Er färbt Sevilha's Strom, voll hohes Muthes, Mit schauervollem Roth des Mohrenblutes.

76.

Und nimmer ruht, entflammt von solchem Siege, Der Jüngling, eh' in gleicher Art gefällt, Vor seinem Arm auch der Barbar erliege, Der Beja's Mauern eng umschlossen hält; Und bis er seiner Wünsche Kron' ersiege, Ermattet er nicht auf des Glückes Feld. So mag der Mohr, bei der Verluste Grauen, Auf Rache nur die letzte Hoffnung bauen.

77.

Schon rotten die vom Atlas sich in bunter Heerschaar, vom Berge, der den Himmel trug; Sie zieh'n von Ampelusa's Kap herunter, Aus Tingi, das Antäus' Joch ertrug; Auch die vom Abyla zieh'n frisch und munter Heran, gerüstet naht in langem Zug, Bei'm rauhen Klang der mauritan'schen Tuba, Das Volk, einst unterthan dem edlen Juba.

Von dieser ganzen Heereskraft geseitet, Brach der Miramolin in Bortugal; Er wird von dreizehn Königen begleitet, Und jeder ist ihm pflichtig als Basall. Drauf als er Uebles aller Art bereitet, Wohin er ausgoß seiner Horden Schwall, Wird Sancho's Heer in Santarem bedrängt; Doch nicht gelingt, was er sich unterfängt.

79.

Graunvollen Angriff, ein ergrimmter Rächer, Und tausend Listen spart der Heide nicht; Doch weder Mine frommt, noch Mauerbrecher, Noch der Balisten furchtbares Gewicht; Der Sohn Alfonso's ist an Muth nicht schwächer, Noch schwand Besinnung ihm noch Zuversicht; Denn Alles sieht er vor, klug und bedächtig, Und überall zum Widerstande mächtig.

80.

Doch als dem Greise, den ein thatenvolles, Glorreiches Leben schon zu rasten zwingt, In jener Stadt, wo sich der Wiesen volles Grün um Mondego's klare Wasser schlingt, Vom Sohn die Kunde kam, daß ihn ein tolles Varbarenheer in Santarem umringt: Flugs eilt er aus der Stadt zum Kriegsgeschäfte Ihm lähmt das Alter nicht die frischen Kräfte.

Mit seiner ebeln, kampfgewohnten Bande, Der Portugiesenmuth im Busen schwillt, Zieht er dem Sohne zu, der bald mit Schande Dem Mohrenheere seinen Troz vergilt. Kopfbünd' in vielen Farben, Kriegsgewande, Bedecken rings das lange Schlachtgefild; Zeng und Geschirre, reicher Raub den Siegern, Und Rosse liegen bei erschlag'nen Kriegern.

82.

Die andern Mohren all' in Gil' entziehen Sich durch die Flucht dem feindlichen Gebiet; Nur der Miramolin mag nicht entfliehen, Weil, eh' er flieht, das Leben ihm entflieht. Zu Ihm, der gnädig diesen Sieg verliehen, Steigt ohne Waß des Dankes preisend Lied; Denn aus der Fahren seltsamer Verkettung Schafft mehr, als Menschen, Gottes Huld Errettung.

83.

Die frischen Lorbeern solcher Siege pflückend, Gönnt sich Alfons der edeln Mühen Rast, Ms ihn, der Alles endlich niederdrückend Umherzog, auch erdrückt der Jahre Last. Den matten Leib mit kalter Hand durchzückend, Hat ihn der Krankheit blasse Wuth gefaßt, Und also zahlten ihre Schuld die Jahre An Libitina's traurigem Altare.

Die hohen Berge seufzen, ihn beklagend, Und über lange Saatgefilde zieh'n Die Wogen der Gewässer bang und zagend; Mitleidig flutet ihre Thrän' um ihn. Bon seinen Thaten, seinem Muthe sagend, Wallt Fama weit in alle Lande hin, Daß Echo durch sein Reich mit eitlem Schalle Stets ruft Alfons, Alfons! im Widerhalle.

85.

Sancho, der Held, ein Jüngling noch an Jahren, Des Baters Sbenbild in hohem Muth, Und schon in früher Jugend vielerfahren, Da Bätis' Woge sich gefärbt mit Blut, Der jüngst des Andaluserkönigs Schaaren Bernichtet, Ismaöls verhaßte Brut, Und dessen Arm noch mehr das Heer erkannte, Das Beja's Mauern ohn' Exsola beraunte:

86.

Als der des Herrscherthrones sich erfreute, Und wenig Jahre seines Reichs vollbracht, Rückt' er vor Sylves' Pforten und bedräute Der Mohren hier längst angesessine Macht. Beistand verlieh'n ihm brave, wackre Leute Der deutschen Flotte, die sich aufgemacht, Auf daß sie Juda's langverlornes Erbe In tapfrer Fehde wiederum erwerbe.

Sie zogen von des Kreuzes hut beschattet, Um unter Rothbart Friederich's Panier Den Ort, wo Christus litt und ward bestattet, Zu schüzen vor des Heiden blinder Gier, Als Guido schon mit seinem Bolk, ermattet Bon Durst, o großer Saladin, sich dir Ergeben, wo des Wasserquells die Christen Bedursten, den die Feinde nicht vermisten.

88.

Die schöne Flotte, die von Stürmen heftig Berfolgt, getrieben war an jenen Strand, Will Sancho nun, zu Schuz und Truz geschäftig, Im wilden Kriege leih'n die fromme Hand, Wie seinem Vater gleiche Hülfe kräftig, Als er Lisboa nahm, zur Seite stand, Und unterstüzt von deutschen Männern, dringt er In Splves ein, und Stadt und Leute zwingt er.

\*89.

Und wenn so hohe Siegstrophä'n ihn schmücken Bon Mahomet, soll auch die öde Flur Des Leonesen Friede nicht beglücken, Der Mavors eingedrückt des Krieges Spur, Bevor er auf der stolzen Tui Kücken Sein Joch gelegt, die gleiches Loos erfuhr, Wie manche Städte, die ihr nahe lagen, Und die, o Sancho, du mit Schmach geschlagen.

Doch unter solchen Palmen rafft die schwere Gewalt des Todes ihn; da folgt sein Sohn, Alfons der zweite, der von Allen Ehre Genoß, als dritter König auf dem Thron. In jenen Tagen auch ward Alcacere Do Sal entrissen zu verdientem Lohn Dem Mohren, der es früher eingenommen, Und theuer ist ihm da sein Troz bekommen.

91.

Msfons verschied; ihm folgt' auf seinem Throne Der andre Sancho, der in dumpsem Wahn So ganz sich hingab in der Trägheit Frohne, Daß Unterthanen er war unterthan; Ihn überhob das eigne Bolt der Krone, Um einen andern Herrscher zu empfah'n, Dieweil er Frevel aller Art gebilligt, Und was ein Günstling rieth, ohn' Arg bewilligt.

92.

Zwar Sancho war so nicht in Schmach versunken, Wie Nero, der zu schnödem Cheband
Sich Knaben auslas, und von Geile trunken,
Blutschänderisch der Mutter sich verband;
Nicht so verlosch in ihm der Menschheit Funken,
Daß er die Stadt, wo er gelebt, verbrannt;
Noch mocht' er, Elagabal gleich, sich brüsten,
Noch fröhnt' er, wie Sardanapal, den Lüsten:

Noch schaltet' er, wie in der Vorwelt Tagen Sicilia's Herrn, als blutiger Tyrann; Auch nicht erdacht' er so grannvolle Plagen, Wie Phalaris in arger Lust ersann; Doch Lusus' Reich, gewohnt, nur Herrn zu tragen, In Allem groß, erkennt ihn nicht mehr an, Und keinem König mag es gerne dienen, Der nicht vortrefslicher, als all', erschienen.

94.

Den Grafen von Bolonha drum erkannte Das Volk als Herrn und gab ihm Königsmacht, Als Sancho, der in steter Ruh Entmannte, Sein Bruder, hinsank in des Todes Nacht. Er, welcher sich Alsons den Tapfern nannte, War auf die Mehrung seines Reichs bedacht, Nachdem er rings beruhigt seine Marken; Das kleine Land saßt nicht den Geist des Starken.

95.

Algarbien, ihm verlieh'n als Heiratschenkung, Bezwingt er großen Theils mit Heereskraft, Und schnell, durch Madors' ihm gewogne Lenkung, Hat er die Heiden aus dem Land geschafft. Zur Herrin, frei von jeglicher Beschränkung, Hebt Lusitania sich durch seine Kraft, Und in dem Land, zu Lusus' Erb' erkoren, Erliegt vor ihm das tapfre Bolk der Mohren.

Ihm folgte Dionos, durch Geist und Güte Des Heldenkönigs und des Baters werth, Durch den des Ruhmes hoher Kranz verblühte, Der Alexanders edle Zeit verklärt. Durch ihn gedieh das Reich zu voller Blüte, Und behrer, goldner Fried' ist eingekehrt, Berfassung, Sitten und Gesez' erneuend, Und alles Land mit hellem Licht erfreuend.

97.

Er weiht zuerst Coimbra den Altären Minerva's, hier zu bau'n der Künste Thron; Und an Mondego's Usern einzukehren, Berließ der Musen Chor den Helicon. Was einst in seinem Schoose zu gebären Athen vermochte, schuf hier Leto's Sohn, Und Kränz' aus Baccar und in Goldes Glanze Fügt' er dem ewig grünen Lorberkranze.

98.

Biel edle Städte, Burgen und Castelle Bum Schuz erbaute Dionys alsbald; Prachtvolle Bauten, hochgethürmte Wälle Berlieh'n dem Reich erneuerte Gestalt. Doch als ihm auf des reifen Alters Schwelle Den Faden abris Atropos' Gewalt, Folgt' ihm ein böser Sohn, Alsons der vierte, Der dennoch tapfer und mit Kraft regierte.

Den stolzen Uebermuth der Horden Spaniens. Berachtet' er mit kecker Zuversicht; Bor einer größern Macht, als Lusitaniens, Ob auch die seine kleiner, bangt' ihm nicht. Doch als die rohen Heere Mauritaniens, Auf den Besiz Hesperia's erpicht, Castilien anzufallen sich erdreisten, Will Beistand ihm Alfons, der stolze, leisten.

#### 100.

Nie führte durch Hydaspes' weite Sauen Semiramis so vieles Bolk zur Schlacht, Nie zog mit Attila, der, Kom ein Grauen, Als Geißel Gottes furchtbar sich gemacht, So vieles Gothenvolk, als auf den Auen Tarifa's jezt der Saracenen Macht In staunenswerther Zahl sich eingefunden, Granada's ungeheurer Macht verbunden.

### 101.

Und als der Herr Castiliens erkannte, Welch unbezwinglich Heer ihn rings bedroht, Und mehr noch um sein Bolk in Furcht entbrannte, Das schon besiegt ward, als um eignen Tod: Da zu dem tapfern Lusitanen sandte Er das geliebte Weib, in solcher Noth Ihn um gewognen Beistand anzugehen, Sie, Tochter deß, zu dem sie sollte slehen.

Maria, von der Schönheit Glanz umflossen, Trat in des Baters hohe Pforten ein; Mild ist ihr Blick, doch nicht für Freud' erschlossen, In Thränen badet sich der Augen Schein; Die engelschönen Haare zieh'n ergossen Um ihre Schultern, weiß wie Elsenbein; Und vor dem trauten Bater sich erschließend, Nahm sie das Wort, in Thränen sich erzießend:

#### 103.

So weit die Gau'n von Africa sich breiten, Kam, von Marocco's König hergelenkt, Um Spaniens edle Lande zu erstreiten, Ein Bolk, in rohe Wildheit ganz versenkt. Nie sah man solche Macht vereinigt streiten, Seitdem das bittre Meer die Erde tränkt; So zügelloser Wuth sind all' ergeben, Daß zagt, was lebt, und selbst die Todten beben.

# 104.

Er, den du mir zum Gatten einst erkoren, Hat sich bereitet mit dem kleinen Heer, Sein zitternd Land zu schüzen vor dem Mohren, Der, ihn zu fällen, hob den kühnen Speer. Für mich ist er, für mich das Reich verloren, Kommt uns von dir nicht Hülfe rasch daher; Dann werd' ich freudelos, in öden Mauern, Ohn' Ehgemahl und Reich, als Wittwe trauern-

Deßhalb, o Herr, vor dem Moluca's Welle In kaltem Schreck zum Eise sich verkehrt, Brich allen Aufschub! Hülfe, rasch und schnelle, Sei Spaniens bedrängtem Bolk gewährt! Wenn in den Zügen dir, so froh und helle, Des Vaters echte Liebe sich verklärt, Hilf, eile, Vater; denn willst du nicht eilen, So kannst du keinem Hülfe mehr ertheilen.

106.

Nicht anders sagt', in schüchternem Berlangen, Maria dies, als Benus, die dem Sohn Aeneas. der das Meer durchzog, voll Bangen Bom Bater Gunst erfleht' an seinem Thron. Und solches Mitleid nahm sein Herz gefangen, Daß ihm der Stab entsank, und Alles schon Des Baters Huld ihr liebevoll gewährte, Bekümmert, daß sie nicht noch mehr begehrte.

107.

Schon wimmeln die Geschwader durch das ganze Gesild Sbora's weithin ausgestreckt; Die Sonne blizt auf Degen, Harnisch, Lanze Die Rosse wiehern, blank mit Stahl bedeckt. Die Tuba, die zu heller Wassen Tanze Die Geister aus gewohntem Frieden weckt, Geziert mit Bändern, dröhnt in wildem Klange, Und durch des Himmels Wölbung hallt es lange.

Im Mittel ragt vor Allen, vom Geleite Der königlichen Zeichen stolz umschwebt, Alfons der Starke, der in ferne Weite Aus allem Bolke hoch das Haupt erhebt. Sein Anblick schon haucht Lebensmuth zum Streite In jede Seele, die von Furcht erbebt; So zieht er nach Castilien mit der schönen, Geliebten Tochter, ihren Wunsch zu krönen.

## 109.

Schon harrt der zween Alfonse, da sie endlich Sich auf Tarisa's weiter Flur vereint, Der Mohren blinde Menge, so unendlich, Daß Feld und Berg für sie zu klein erscheint. Zu solchem Muth erhebt sich nicht ein endlich Gemüth, daß alle Furcht ihm niedrig scheint, So lange nicht ein sester Glaub' es leitet, Daß Christus mit dem Arm der Seinen streitet.

## **11**0.

Mit kedem Wort verhöhnt der Hagarenen Geschlecht des Christen unscheinbare Macht; Die Länder theilen sich die Saracenen Als schon errungne Beute vor der Schlacht; Wie diesen Namen einst in falschem Wähnen Dies Heidenvolk zum seinigen gemacht, So nennt es mit erlognem, salschem Scheine Nun auch das edle fremde Land das seine.

Wie Goliath, der Riese, wild entrüstet, Daß König Saul mit Recht vor ihm erbebt, Als, nur mit Steinen und mit Muth gerüstet, Der Hirt sich wehrlos wider ihn erhebt, Mit stolzen Worten ohne Schen sich brüstet, Und sich des nackten Knaben überhebt, Der, seine Schleuder schwingend, ihn belehret, Daß Glaube mehr, als Menschenkraft, gewähret:

#### 112.

So höhnt der falsche Mohr mit dreistem Spotte Des Christenvolkes Macht; ihm ahnt es nicht, Daß sie geschirmt ist von dem starken Gotte, An welchem sich der Hölle Schrecken bricht. Der Spanier wirft sich auf Marocco's Rotte, Durch Ihn gedeckt und eigne Zuversicht; Der Portugiese, sonder Furcht und kecklich, Macht sich Granada's Heeresmassen schrecklich.

# 113.

An Harnische mit mächtigem Gedröhne Prallt Lanz' und Schwert: ha, welch Berheerungsgrau'n! Dort rufen Mahom's, hier San Jago's Söhne Des Glaubens Hort an, welchem sie vertrau'n. Zum himmel hallt Berwundeter Gestöhne; In Seeen Blutes wandeln sich die Gau'n, Worein erstickend sinken Halbentseelte, Wenn ihres Lebens das Geschoß verfehlte.

So zwang der Lusitan' in wildem Morden Granada's Bolk, und wie mit einem Mal War diese Macht vor ihm zunicht geworden, Und keine Wehr half, keine Brust im Stahl. Noch nicht begnügen sich die tapsern Horden, So wohlseil zu erhöh'n fold Siegesmal, Und geh'n zu helsen dem beherzten Spanier, Der im Gesecht ist mit dem Mauritanier.

### 115.

Schon öffnet sich dem glüh'nden Sonnengotte Das Haus der Thetis; auf der Erde lag Der Abend schon und nach des Westes Grotte Entführt' er den gepries'nen, hellen Tag, Als vor der Fürsten tapfrem Arm die Rotte Der grausen Mohren völlig unterlag; Und so viel Krieger mußten dort erliegen, Daß nie die Welt gehört von gleichen Siegen.

## 116.

Nicht Marius hat den vierten Theil getödtet Der Menge, die in jenem Siege fank, Als er den Strom, von Feindes Blut geröthet, Dem durst'gen Kömerheere bot zum Trank, Nicht, ob ihr viele Siegsmal' auch erhöhtet, Ihr Böner, Koms Erbseinde sonder Wank, Und seiner Edeln ihm so viel' erschluget, Daß ihr drei Maße goldner King' enttruget.

Und wenn du so viel Seelen einst entsendet Zu des Cochtus dunkler Schattenwelt, Als du Judäa's alten Brauch geendet, Und seine Stadt, die heilige, gefällt; Nicht deines Armes Kraft hat dies vollendet, Nein, Gottes Zorn war's, Titus, edler Held! Wie's der Propheten Chor im Geist gewahrte, Und Jesu Wort es später offenbarte.

# 118.

Doch als, von solchen Sieges Glück umgeben, Alsons in Lusus' Land sich aufgemacht, Des Friedens Aranz mit gleichem Ruhm zu weben, Als er gewonnen jüngst in schwerer Schlacht, Hat sich die ewig grause That begeben, Die Todte schreckt aus ihrer Grabesnacht; Da brach der Armen Herz im grausen Hohne, Die nach dem Tod errang die Königskrone.

# 119.

Du Lieb' allein, du, die voll herben Zwanges In ihren Kreis die Menschenherzen bannt, Du warest Ursach' ihres Unterganges, Als ob sie treulos dir sich abgewandt. Wenn nicht der Zähren Bitt're deines Dranges Grausame Macht zu sänstigen verstand: So willst du nur, voll rauhen Herrschermuthes, Dich sättigen im Bad des Menschenblutes.

In Ruh, v Ines, warest du gebettet, Als du der Jugend süße Frucht gepflückt, An einen heitern, blinden Traum gesettet, Den das Geschick dir, Holde, bald entrückt, In des Mondego Blütenau'n gerettet, Die deines schönen Auges Than beglückt, Wo du Gebirg' und Thal' in süßen Schmerzen Den Namen sehrtest, der dir lebt' im Herzen;

#### 121.

Wo die Erinn'rungen dir widerhallten, Die deines Fürsten Seele mild umschwebt, Die stets dein Bild vor seinem Aug' entfalten, Wenn er den schönen Augen ferne lebt, Die in Gedanken Tags vorüberwallten, Die Nachts mit Träumen täuschend ihn umwebt: Denn Alles, was er sann und was er schaute, War ihm ein froh Gedächtniß an die Traute.

## 122.

Um andrer Frauen heißersehnte Liebe, Der Fürsten schöne Töchter buhlt er nicht: Wo wär' ein Bunsch, Gott Amor, der dir bliebe, Wenn dich bezwang Ein holdes Angesicht? Doch kaum gewahrte die verliebten Triebe Der Bater, der mit hellem Geisteslicht, Ein kluger Greis, des Volkes Murren achtet, Und wie der Sohn nach keiner Gattin trachtet:

Da benkt er Jues auch der Welt zu rauben, Und ihr den Sohn, um den sie Fesseln wand; Im Blut allein, so hegt er festen Glauben, Werd' auch gelöscht so treuer Liebe Brand. Ha, welch ein Wahnsinn mocht' es ihm erlauben, Das scharfe Schwert, das jeden Sturm bestand Der Mohrenwuth, mit grimmigem Erbosen In eines Weibes zarte Brust zu stosen?

#### 124.

Es schleppen sie die rauhen Henkersknechte Zum Herrn, den Mitleid schon gefangen nimmt, Doch bald mit trozig falschem Wortgesechte Das Bolk zu blut'gem Todesspruch bestimmt. Mit frommer Rede traurig eitlem Rechte, Zu der sie Gram um ihren Fürsten stimmt, Gram um die Söhne, die sie läßt in Trauer, (Was mehr, als eigner Tod, sie füllt mit Schauer:)

# 125.

Erhob sie thränenvoll die frommen Blicke Der Angen zu des Himmels heitrem Licht, Der Angen; denn die Hände band in Stricke Des rauhen Henkerknechtes strenge Pflicht. Und wie das Herz im kläglichen Geschieße Der Kleinen ihr voll banger Ahnung bricht, Begann sie so, zum harten Ahn sich wendend, Den Lieblichen die lezten Blicke spendend:

Wenn wilde Thiere, die zu rohem Hange Der Grausamkeit schon die Natur erzieht, Wenn Raubgevögel, die in heißem Drange Nach Beute nur durchzieh'n der Luft Gebiet, Zu zarten Säuglingen mitleidig bange Die Neigung fromm besorgter Liebe zieht, Wie man von Ninus' Mutter schon verkündet Und von den Brüdern, welche Kom gegründet:

#### 127.

D du, von Antliz menschlich und Gemüthe! (Wenn menschlich heißt, auf eines Weibes Brust Den Dolch zu zücken, weil ein Herz ihr glühte, Das sie mit Liebe zu umfah'n gewußt;) Blick auf die kleinen Sprossen hier mit Güte, Da dich mein dunkles Loos erfüllt mit Lust; Mög' ihre Liebe dich und meine rühren, Fühlst du für Unschuld nicht ein menschlich Rühren!

### 128.

Und wenn du in der Siege stolzem Prangen Den Mohren Tod mit Flamm' und Schwert gebracht, Laß auch in Gnade Leben sie empfangen, Die nie das Todeswürdige vollbracht; Und kann die Unschuld dies von dir erlangen, Berdamme mich zu freudenloser Acht In Schthia's Eis, in Libya's heißer Zone, Auf daß ich dort in Thränen ewig wohne!

Berbanne mich in aller Wildheit Schauern, Zu Leu'n und Tigern; und ich werde seh'n, Ob etwa mir von diesen wird Bedauern, Das ich von Menschen nimmer konnt' ersteh'n. Dort will ich in der Liebe heißem Trauern Um ihn, für den ich muß zum Tode geh'n, Die zarten Sprossen ihm erzieh'n, ich Arme, Der Mutter Trost zu sein im bittern Harme.

### 130.

Der König will Verzeihung ihr gewähren, Bon ihrer Worte janftem Schmerz gerührt; Doch ihr Geschick, des Bolkes Grimm verwehren, Daß er des Herzens Bunsch zum Ziele führt. Schon heben sie von blankem Stahl die Wehren, Als würde hier ein edles Werk vollführt. Ihr Henkerseelen wollt an einem Weibe Erproben, welch ein Rittermuth euch treibe?

# 131.

Wie gegen Polyxeina's holde Blüte, Als lezter Trost der alten Mutter werth, Mit ranhem Stahle Pyrrhus einst erglühte, Dieweil Achilles' Schatte sie begehrt, Und gleich dem Lamme, voll Geduld und Güte, Sie jenes Auge, das die Lüfte flärt, Jur Mutter kehrt, die Wahnsinn schon durchflutet, Und willig dann, ein granses Opfer, blutet:

So wider Ines hier die Mörderhorde; Im Marmorhalse, von dem Reiz beseelt, Womit sie jenen an Mondego's Borde Bezwang, der ihr als Gatte sich vermählt, Bersenken sie den Stahl; in grausem Morde Fällt, durch der Frevler grimme Wuth entseelt, Die weiße Blüte, feucht von Thränenschauer; Sie denken nicht an Strasen ew'ger Dauer.

### 133.

Wohl haft, o Sonne, du mit deinem Strahle Bon dieses Tages Schau dich abgewandt, Wie von der Söhne blutbeflecktem Mahle, Das einst Thyesten bot des Atreus Hand. Noch höret ihr, o schöngewundne Thale, Das lezte Wort, der kalten Lipp' entsandt; Den Namen ihres Pedro hört ihr schallen, Daß eure Räum' ihn serne widerhallen.

# 134.

Wie eine Blum', in weißer Schöne prangend, Die vor der Zeit das zarte Mädchen bricht, Mit losen Händen sie vom Zweige langend, Und sich zum Kranz für Brust und Stirne flicht; Ihr Dust entweicht, die Farbe blast erbangend: So der Entseelten bleiches Angesicht; Der Wange Rosen welkten hin und starben, Und mit dem Odem floh'n die Lebensfarben.

Noch lange werden an Mondego's Welle Die Jungfrau'n ihrem Tode Thränen weih'n, Und diese Thränen, die zum Silberquelle Sich wandeln, ihr ein ewig Zeugniß sein; Bon Jnez' Lieb', erblüht an dieser Stelle, Wird man den Namen, der noch lebt, ihm leih'n; Seht hier die Quelle Blumen wässernd nähren; Ihr Nam' ist Lieb' und ihre Welle Zähren.

#### 136.

Nach furzer Frist erschien die Rachestunde: Als Bedro sich erhoben auf den Thron, Da für die ihm geschlagne Todeswunde Straft er die Mordgesellen, die gesloh'n. Mit Bedro hat er sich vereint zum Bunde, Wie Lepidus, August und Marc Anton, Durch seine Hand die Mörder aufzuheben; Denn Beide waren seind dem Menschenleben.

### 137.

Er war ein harter, strenger Urtheilsprecher, Ward Chebruch, Kaub oder Mord vollbracht, Und hohe Lust gewährt' es ihm, Berbrecher Zu züchtigen mit grimmig scharfer Acht; Das Rechte liebt' er, war der Städte Rächer Bei jeder Unbill stolzer Uebermacht, Und mehre Käuber hat sein Arm gerichtet, Als Theseus oder Hercules vernichtet.

Ein schlaffer Sohn folgt auf den harten Bater, (Seht hier, wie die Natur sich widerspricht!) Fernando, der, ein läffiger Berather, Das ganze Land in viele Noth verslicht; Berheert, verlassen, ohne Schirm und Rather, Als ihm der Spanier in die Marken bricht, Mag kaum vor Untergang das Reich sich wahren; Ein schwacher König schwächt auch tapfre Schaaren.

#### 139.

Bielleicht hat er der Sünde Lohn empfangen, Daß er Lenoren dem Gemahl entführt, Und von der Sinne falschem Reiz gefangen, Das fremde Weib zum Traualtar geführt; Bielleicht, daß ihn zu niedrigem Verlangen Der Laster das bestrickte Herz versührt, Und ihn zum schwachen Weichling umgeschaffen, Da schnöde Lust auch Starke macht erschlaffen.

## **14**0.

Denn diesen Lauf der Ding' hat Gott erwählet, Daß stets die Rache trifft ein sündig Haupt, Die nicht Tarquin, nicht Appius versehlet, Noch jene, die einst Helenen geraubt; Was ist's, um welches David's Herz sich quälet? Das Benjamin's glorreichen Stamm entlaubt? Klar zeigt es das, was Pharav verschuldet Um Sara, was um Dina Sichem duldet.

Und daß auch muth'ger Herzen Kraft geschwunden, Wenn schnöder Sinnenlust der Sieg gelang, Mag wohl am Sohn Alcmene's sich bekunden, Als Omphale den starken Geist bezwang; Antonius sieht sich jeden Kranz entwunden, Als ihn der Arm Cleopatra's umschlang, Auch du, Carthager, den der Sieg beglückte, Als eine Dirn' Apuliens dich berückte.

### 142.

Doch wer vermochte je sich loszubinden Bon Stricken, die der Liebesgott verdeckt In reinen Schnee und unter Rosenwinden Und Gold und Alabaster schlau versteckt? Wer mag sich seltner Schöne Macht entwinden, Die, gleich dem Antliz der Medusa, schreckt, Doch nicht in Felsen, nein, in Glutverlangen Die Herzen wandelt, welche sie gefangen?

# 143.

Wer sah der Augen Stolz, das sanste Walten, Wer eines Engels herrliche Gestalt, Der jedes Herz in sich kann umgestalten, Und widerstände solcher Allgewalt? Der wird Fernando, traun, entschuldigt halten, Den Amor selbst mit seiner Glut durchwallt; Doch wessen Sinn frei blieb von solchen Flammen, Wird strenger auch den Schuldigen verdammen.

# Vierter Gesang.

1.

Nach Nächten, die trüb auf dem Meere lagen, Sturmvollen Wettern, ungestümem Nord, Sieht man den Morgen hell und heiter tagen, Und Hoffnung winkt auf Heil und sichern Port; Aus allen Herzen schwindet Furcht und Zagen, Die Sonne treibt das schwarze Dunkel fort:

So hat sich's auch im tapfern Reich begeben, Als Dom Fernando nun verhaucht sein Leben.

2.

Denn da die Unsern einen Herrn begehrten, Der strasend züchtige mit scharfer Acht Der Frevler Hohn, die Alles sich gewährten, Bom trägen Sinn Fernando's unbewacht: So hoben sie den allzeit hochverehrten Johann zu königlicher Ehr' und Macht, Dom Pedro's einz'gen Sohn und Kraftgenossen, Obwohl von einem Nebenweib entsprossen.

Daß solche Wahl ein höh'rer Rath bestimme, Dies ward an sichern Zeichen klar erkannt, Als in Evora dort des Kindes Stimme Noch vor der Zeit den König laut genannt; Denn als ob selbst hiezu der Himmel stimme, Erhob es in der Wiege Stimm' und Hand, Und rief: Heil Portugal! mit hellem Tone, Dem Don Johann gibt Portugal die Krone.

4.

In allen Gau'n des Königreiches brannte Die Zwietracht; Haß riß alle Geister hin, Daß man der Wüther grause Spur erfannte, Wohin die Tollen trng ihr Frevelsinn. Man tödtet Freunde, tödtet Blutsverwandte Des stolzen Buhlers und der Königin, Die ihrer Schande Blößen immer freier Enthüllte, seit sie nahm den Wittwenschleier.

5.

Der Graf verhauchte, von gerechtem Hohne Berfolgt, sein Leben vor ihr durch das Schwert; Noch vielen Andern wurde Tod zum Lohne; Denn allhin wogt das Feuer und verzehrt. Der stürzt vom hohen Thurm, gleich Hektors Sohne, Und ohne daß die Weih'n ihm Schuz gewährt; Nicht Weih'n, Altar, noch Würde sinden Gnade; Der liegt in Stücken, nackt, auf offnem Pfade.

Da konnte man vergessen auf die Dauer Des grausen Mordens, welches Kom empfand, Bon Marius verübt und Sulla's rauher Kriegsbande, da sein Feind nicht mehr ihm stand. Doch Leonor, die das Gefühl der Trauer Um ihren Grafen aller Welt gestand, Sann, wie Castilien Portugal erwerbe, Weil ihrer Tochter es gebühr' als Erbe.

7.

Beatriz hieß die Tochter, die, vermählet Dem Herrn Castiliens, nach der Krone strebt; Sie wurde für Fernando's Kind gezählet, Wenn dem der Mutter Ruf nicht widerstrebt. Zu hohem Muthe durch das Wort beseelet, Sie folge, wenn ihr Bater abgelebt, Versammelt Spanien seine Kriegerbanden, Die fern zerstreut in allen Gau'n sich fanden.

8.

Da sieht man Söldner der Provinz sich rotten, Die einst nach einem Brigo sich genannt, Und die vom Lande, das den Mohrenrotten Fernando's und Rodrigo's Arm entwandt; Jedweder Fahr im Wassenselde spotten Sie, die mit hartem Pfluge bau'n das Land In den Gesilden tapfrer Leonesen, Die oft den Mohren fürchterlich gewesen.

Auch die Bandalen, die sich immer Gleichen Im Troz auf alterprobte Tapferkeit, Berjammeln sich aus Andalusia's Reichen, Die Guadalquidir's Woge tränkt, zum Streit; Das edle Eiland rüstet sich ingleichen, Das Tyrier bewohnt in grauer Zeit, Und als wahrhaftes Denkmal seiner Ahnen Weh'n Hercul's Säulen stolz in seinen Fahnen.

10.

Auch von Toledo kommen sie gezogen, Der edeln, alten Stadt, die rings umwallt Der Tago, der in hellen, heitern Wogen Hinströmend, Conca's Bergeskett' entwallt. Auch euch hat Furcht nicht der Gefahr entzogen, Gallegen, ihr in roher Ungestalt, Daß ihr euch wappnetet und widerstandet Den Feinden, deren Stoß ihr oft empfandet.

11.

So weckt die schwarze Furie der Schlachten Das Bolk Biscaja's auch, das unbekannt Mit edler Sitte, stets das böse Trachten Der Fremden mit des Trozes Muth bestand. Usturien, das mit reichen Gisenschachten In Menge prangt, und Guipuscoa's Land Bewassnet seine stolzen Mordgesellen, Zur Wehr für seine Herzscher sich zu stellen.

Johann, dem sich die Kraft im Busen mehrte, Wie dem Hebräer Simson einst im Haar, Macht, ob er auch nicht Furcht vor jenen nährte, Sich kampsbereit mit seiner kleinen Schaar; Nicht aber, weil er eignen Raths entbehrte, Nahm er des Kathes seiner Edeln wahr; Nur weil inmitten Vieler die Vereinung So schwierig ist, erforscht? er ihre Meinung.

#### 13.

Nicht fehlten, die mit vielem Wortgefechte Sich wider Aller Sinn und Bunsch erklärt, Bei welchen sich in ungewohnte, schlechte Treulosigkeit die alte Kraft verkehrt; Mehr als die Treue, die natürlich ächte, Kann Furcht, die, kalt und träge, sie beschwert; Sie läugnen Volk und Fürsten, sind erbötig, Wie Petrus, Gott zu läugnen, wär' es nöthig.

# 14.

Doch nimmer ward von solchem Wahn geschändet Nun' Alvarez; denn als der tapfre Held Erkannte, wie, zu anderm Sinn gewendet, Auch seine Brüder Wankelmuth befällt, Schalt er das Volk, das Unbestand geblendet, In Worten, heftig mehr, als schön gestellt, Die Hand am Schwert, mit zorniger Geberde, Nicht fein, bedrohend Welt und Weer und Erde:

Wie? Bom erlauchten Bolk der Lusitanen Sollt' Einer slieh'n den Kampf um eignen Herd? Aus der Provinz, die stets auf Mavors' Bahnen Sich als der Bölker Königin bewährt, Reiht' Einer sich nicht schirmend um die Fahnen, Bergässe Lieb' und Treue, Kraft und Werth Des Portugiesen? Könnt' ohn' innres Grollen Das eigne Reich erobert sehen wollen?

16.

Wie? Seid ihr nicht aus jenem Stamm entsprossen, Der unter Heinrichs hoher Fahne stand, Und im Gesechte trozig und entschlossen, Dies kriegerische Bolk einst überwand? Der so viel Banner, so viel Streitgenossen, Mit Schande zeichnend, in die Flucht gewandt, Und sieben edle Grasen ihm gesangen, Ohne die Beute, welche sie errangen?

17.

Wer war die Macht, vor welcher die zerstoben, Bon denen ihr nunmehr umlagert seid, Als, durch Dionys und seinen Sohn gehoben, Der Bäter und der Ahnen Kraft im Streit? Wenn euch durch seiner Trägheit schlimme Proben Fernando stürzt' in solche Schwächlichkeit, Schaff' euch der neue König neues Leben, Da mit dem König sich die Bölker heben!

Euch ward ein König, daß, wenn Ihm zu gleichen, Dem ihr den Thron jetzt botet, euch verlangt, Bon euch bezwungen, was ihr wollt, muß weichen, Wie viel mehr jene, die ihr schon bezwungt! Und kann euch alles dies noch nicht erweichen, Weil ihr von unzemessiner Furcht erbangt, Mag eitler Schreck euch denn die Hände binden; Ich will allein den Fremdling überwinden!

#### 19.

Ich will allein mit meinen Lehnsvafallen, Mit diesem (hier entblößt er halb sein Schwert) Dies Land, das nie in fremde Hand gefallen, Bertheidigen, mit Kraft und Muth bewehrt. Mich ruft die Trene, der ihr abgefallen, Mein König ruft, mein Land, von Gram verzehrt, Und nicht die Feinde dort nur will ich schlagen, Nein, Alle, die dem König seig entsagen.

# 20.

Wie seine jugendlichen Kampfgenossen, Die sich allein von Cannä heinigewandt, Und in Canusium sich vereint, entschlossen, Sich auszuliesern in des Feindes Hand, Cornelius, der Jüngling, unverdrossen, Mit seinem Schwerte zu dem Schwur verband, So lang sie lebten, nie von Rom zu lassen, Oder, es tapser schirmend, zu erblassen:

So trieb und drängte Nuno die Gefährten, Die seiner legten Worte sich bewußt, Der kalten Furcht absagten, der verkehrten, Bon welcher dumpf erstarrt war ihre Brust: Sie tummelten Neptunus' Rosse, kehrten Zu Speer und Lanze sich in frober Luft, Und durch die Reiben scholl's vieltausendtonig: Heil ihm, der uns befreit, dem großen König!

#### 99

Die von des Bolfes niedern Ständen loben Den Krieg, mit dem das Baterland sich webrt; Die puzen und erneu'n die Wehr, zerstoben Bom Rost des Friedens, welcher sie verzehrt; Die Helme stopfen sie mit Wolle, proben Bruststäde, jeder ist, wie's ziemt, bewehrt; Die schimmern in vielsarbigen Gewändern, Mit Sprüchen und mit ihrer Liebe Bfündern.

# 23.

Froh zieht, von solcher hellen Schaar begleitet, Johann, der tapfre, von Abrantes aus, An dessen Mauern hin der Tago gleitet Mit fühler Wogen schaumendem Gebraus. Die vordre hut der Kämpfer wird geleitet Bon Ihm, der wohl vermocht, durch Meeresgraus Des Oftens Welt sich nachzuzieh'n, zur Lenkung Geschickt und frei, wie Xerres, von Beschränkung.

Dom Nuno mein' ich, ihn, die wahre Ruthe, Zu züchtigen der Spanier stolze Schaar, Wie's einst der Hunne mit dem wilden Muthe Dem Volk Italiens und den Franken war. Ein Andrer, auch ein Held aus edlem Blute, Nimmt unsers Flügels auf der Rechten wahr, Wohlkundig, ihn zu führen im Gesechte: Rodrigues ist's, aus Vasconcells Geschlechte.

#### 25.

Als Hort des andern Flügels, dem zur Seiten War Vasques von Almada zugefellt, Abranches' edler Graf in spätern Zeiten; Er führt die Völker, die sich links gestellt. Im Hinterheere schimmern in die Weiten Des Banners Thürm' und Schild' in lichtem Feld: Hier stand Johann, des Kampfs allhin gewärtig, Und Mavors' Ehren zu verdunkeln fertig.

# 26.

Berlobte, Schwestern, Mütter, Frau'n in Trauer, Und fast erstarrt von bittrer Angst und Pein, Steh'n, in Gebet ergossen, auf der Mauer, Wo sie Gelübd' und Pilgerfahrten weih'n. Schon nah'n die Heer' in friegerischem Schauer, Und gegenüber dichte Feindesreih'n, Die sie mit hallendem Gelärm empfangen; Doch Zweiselmuth hält Aller Herz gefangen.

Die Pfeise gellt, die Trommel donnert wider, Drommeten schmettern, Botinnen der Schlacht; Die Feldpaniere wallen auf und nieder In bunter Farben mannigfalt'ger Pracht. Es war die trockne Zeit, wo süßen Cider Bacchus der Traub' entzog; die Ernte lacht Dem Schnitter reif entgegen, Ceres' Wonne, Und in das Bild Afträa's tritt die Sonne.

28.

Castilia's Drommet' erhob das Zeichen, Graunvoll und wild, in furchtbar hehrem Ton; Artabrus' Höh'n bernahmen ihn, es bleichen Guadiana's Wogen, welche rückwärts floh'n; Der Douro hört ihn, scheu zum Meer entweichen Des Tago Fluten, man vernimmt sein Droh'n Jenseits des Tago; vor dem Grau'n der Töne Zieh'n bang die Mütter an ihr Herz die Söhne.

29.

Wie Vielen bleichen farblos hier die Wangen, Da sich das Blut dem Herzen bang vereint! Denn unter großen Fahren ist das Bangen Noch größer oft, als die Gefahr erscheint; So dünkt es uns; denn heftiges Verlangen, Im Kampfe zu besteh'n den rauhen Feind, Verbirgt uns, was es sei, das theure Leben Und Leibes Glieder in den Tod zu geben.

Des Krieges schwankend Loos beginnt zu walten; Die Borderhut wogt hier und dort heran, Hier, um das eigne Land sich zu erhalten, Dort, um darin die Krone zu empfah'n.
Der Held, in dem sich alle Kräft' entfalten, Pereira, glänzt als Erster auf dem Plan, Stößt nieder, trifft, besät das Land mit jenen, Die sich so sehr nach ihm, dem fremden, sehnen.

31.

Durch dichte Luft hin schwirren die Geschosse, Wurfpfeile, Speer' in mancherlei Gestalt; Bom wilden Huse wuthentbrannter Rosse Erzittert rings der Grund, das Thal erhallt; Die Lanzen splittern, von der Waffen Trosse Dröhnt Alles auf, wo Stoß an Stoß zerprallt; Stets wächst um Nuno's Häuslein das Gedränge Der Feinde, stets verdünnt er ihre Menge.

32.

Da, schau, zieh'n seine Brüder ihm entgegen: D Grau'n, o Schmach! Doch Er entsetz sich nicht, Da mind're Schuld, den Bruder zu erlegen, Der wider Baterland und Fürsten sicht. Biel' aus der Abgefall'nen Schaar bewegen Sich vorn heran, die (ha des Gräuls!) der Pflicht Entsagten wider Brüder und Verwandte, Wie einst, da Cäsars Bürgerkrieg entbrannte.

Jhr, Coriolan's und Catilina's Geifter!
Sertorius, du, ihr all' in grauer Zeit,
Die wider ihre Batererd' in dreifter,
Feindsel'ger Buth sich gürteten zum Streit!
Wenn euch des dunklen Schattenlandes Meister
Den Züchtigungen schwerer Strafe weiht,
Sagt ihm, daß auch in lusitan'schen Landen
Sich manchesmal Berrätherseelen fanden.

34.

In unserm Heere wankt die Vorderreihe, So viele Feinde stürmen auf sie an; Doch hier steht Nuno, wie der tapfre Leue Boll Muthes auf Ceuta's erhabnem Plan, Ob rings ein Trupp von Rittern ihn bedräue, Der auf den Feldern streift von Tetuan; Sie folgen ihm mit Lanzen, der erbittert, Unruhig dasteht, aber nicht erzittert:

35.

Er starrt sie düster an, im Uebermuthe Zornvoller Kraft verachtet er zu flieh'n; Nein, eher stürzt in ungestümem Muthe Er auf der Speere dichten Wald sich hin. Also der Kitter, der mit fremdem Blute Die grünen Auen färbt, indeß um ihn Die Seinen fallen; denn vor solcher Menge Wird Heldenherzen selbst der Muth zu enge.

Wohl sieht Johann die Fahr, die ihn umschwebet, Den Nuno; wie der weise Feldherr thut, So lenkt er allhin seinen Blick, belebet Mit Gegenwart und Worten Aller Muth. Wie sich in wildem Troz die Löwin hebet, Wann ihr ein hirt Massplia's die Brut, Die sie allein im Lager ließ, gestohlen, Indeß sie aus war, Futter heimzuholen;

37.

Sie rennt und tobt und brüllt, daß mit Gezitter Der sieben Brüder Kette donnernd weicht:
So Held Johann, der andre seiner Ritter
Sich wählend, flugs die vordre Hut erreicht:
Genossen ihr in Kampses Ungewitter,
Ihr tapfern Streiter, denen Keiner gleicht!
Bertheidigt eure Gauen; denn die ganze
Hoffnung der Freiheit ruht in eurer Lanze.

38.

Seht euren König hier, der, euch geleitend, In Pfeile, Banzer, in die Lanzennacht Der Feinde rennt, voran der Erste schreitend! Als ächte Portugiesen schlagt die Schlacht! So sprach der Held, zum Kampse sich bereitend, Und viermal schwang er seinen Speer mit Macht, Und schlendert' ihn; und von dem Einen Pralle Brach manches Herz im lezten Seufzerhalle.

Da stürmen, sieh, von edler Scham, von neuer, Ehrvoller Glut entflammt, die Seinen los, Muthvoller, als wer je die Abenteuer Bestand in Mavors' Spiele schreckenlos; Die Schwerter sprühen, wie getaucht in Feuer, Harnisch' und Banzer splittern Stoß um Stoß; Da werden Hieb' empfangen und gegeben, Als schmerz' es nicht, zu lassen Leib und Leben.

40.

Wohl Mancher ward in's Reich der Nacht gesendet, In dessen Glieder Tod und Eisen drang; Der Meister von Sant Jago's Orden endet, Der manchen Feind in tapfrem Streite zwang; Der Meister auch, der vielsach Tod versendet, Bon Calatrava, geht den Todesgang; So die Pereiras auch, die abgesallen, Und jezt auch ab von Gott und Schicksal fallen.

41.

Auch viel Geringre, namlos, viel aus hohen Geichlechtern zieh'n hinab zum tiefen Grund, Wo stets nach Seelen, die der Erd' entslohen, Der Hund verlangt mit dreisach offnem Schlund. Und daß am Feinde für sein stolzes Drohen Noch größ're Schmach und Schande werde kund, Sinkt Spaniens Panier, den Troz zu büßen, In Trümmer zu der Lusitanen Füßen.

Da tobt es immer grauser von den Streichen Der Schwerter, von Gelärm und Tod und Blut; Bor der Geschwader Menge, die erbleichen, Berlischt der Blumen eigne Farbenzlut. Schon slieh'n, schon sterben sie; die Lanzen streichen Die Lüft' hin ohne Ziel, schon stirbt die Wuth; Schon sieht Castiliens Herrscher sich vernichtet Und Alles hin, worauf sein Herz gedichtet.

#### 43.

Da läffet er das Feld den Siegerschaaren, Froh, daß er ihnen nicht sein Leben läßt; Ihm folgen Alle, die noch lebend waren, Und Schwingen leiht die Furcht dem flücht'gen Rest. Des Todes Schmerz, Entehrung, Schmach bewahren Sie in des Herzens Tiefen eingepreßt, Gram um verlornes Gut und trauernd Bangen, Daß Andre stolz in ihrem Raube prangen.

# 44.

Die Einen schmäh'n in frechem, bitterm Hohne Den, der zuerst erregt des Krieges Brand; Laut fluchen Andre dort der harten Frohne Des Herzens, das, von Habgier übermannt, Für sich zu nehmen eine fremde Krone, Das arme Bolk zur Höll' hinabgesandt, Und so viel Frau'n und Müttern, gramzerrissen, Grausam die Gatten und die Söhn' entrissen.

Drei Tag'. im Lager, nach gewohnter Weise, Ruht, groß an Ruhm, der Siegesheld Johann, Weiht Gaben dann und manche Pilgerreise Und Dank dem Gotte, der ihm Sieg gewann. Doch Nuno, der mit keinem andern Preise Ruhm vor den Bölkern einzuernten sann, Als mit der Wassen Preis, ein kühner Streiter, Drang in das Land jenseits des Tago weiter.

46.

Und sein Berhängniß frönet ihn mit Segen, Und seine Thaten gleichen seinem Sinn; Denn der Bandalen Land, und nah gelegen, Bollt ihm den Raub, und zollt ihm Siegsgewinn. Sevilha's und so vieler edeln Degen Feldbanner stürzt zu seinen Füßen hin, Im Ru zertrümmert, ohne Schuz, verlassen, Besiegt von Lusitania's Heeresmassen.

47.

Durch solche Sieg' und andre ward in langen Jahrreihen noch Castilien verheert,
Bis, nach des Volkes sehnlichem Verlangen,
Die Sieger den Besiegten Ruh gewährt,
Da beiden Fürsten, die in Haß besangen,
Der Allmacht Wort als Gattinnen beschert
Zwo Britenfrau'n von fürstlichem Geblüte,
Erlauchte Schönen in des Reizes Blüte.

Doch mag's der tapfre Geist, erprobt im Kriege, Nicht tragen, rings sich ohne Feind zu seh'n; Und ist kein Feind, den er zu Land besiege, Will er die Fehde mit dem Meer besteh'n. Der Erste, läßt er seiner Heimat Wiege, Auf daß die Bölker Africa's erseh'n An seinem Schwert, wie hoch vor Mahom's Säzen Die heil'ge Lehre Christi sei zu schözen.

#### 49.

Sieh tausend Bögel auf der Silberwelle In Thetis' wildem, unruhvollem Spiel, Dem Wind entfaltend off'ner Flügel Schnelle, Hinzieh'n, wo Hercul sich gesteckt sein Ziel. Den Abyla, die stolzen Felsenfälle Ceuta's gewinnt er, Mahomet's Usyl, Den er hinaustrieb und Hispaniens Lande Fortan bewahrte vor Verrath und Schande.

# 50.

Der Tob vergönnt ihm nicht so viel an Jahren, Daß Portugal beglücken mag der Held, Der Glückliche, der sich den Engelschaaren Des himmels nach der Götter Schluß gesellt. Doch Lusitania's Bölker zu bewahren, Gab Gott, der Ihn entrissen, unsver Welt Glorwürdiger Infanten hohe Blüte, Die mehr, als je, den Flor des Landes hüte.

So glüdlich aber waren nicht die Tage, Als Eduard des Thrones Müh'n sich weiht; Denn also mischt abwechselnd Wonn' und Klage Und Gut und Böses die ergrinnnte Zeit. Wer sah ein Reich in ewig heitrer Lage? Wer sah am Glück jemals Beständigkeit? Doch wollt' es nicht nach solcher Sazung Walten Mit diesem Reich und diesem König schalten.

52.

Er sah den Bruder schmachten im Gefängniß, Fernando, der voll hoher Thatenkraft,
Die eingeschlossen Seinen aus Bedrängniß
Bu frei'n, sich darbot in des Mohren Haft.
Für's Baterland nur folgt er dem Verhängniß,
Das aus dem Herricher einen Sklaven schafft,
Daß nicht um ihn sich opfre Ceuta's Veste;
Wehr gilt ihm Staatswohl, als das eigne Beste.

53.

Ein Codrus ließ, auf daß der Feind nicht siege, Das Leben überwinden durch den Tod, Und Regulus, daß nicht sein Rom erliege, Erfor sich für die Freiheit schwere Noth: Doch wenn Fernando, daß nicht Furcht besiege Das Baterland, sich ew'ger Knechtschaft bot: Nicht Codrus, Curtius nicht, wie hoch gepriesen, Kein Decier auch hat solchen Muth bewiesen.

Doch Fürst Alfons, der Erb' in diesem Lande, (Sin Name, groß in Kämpfen unstrer Gau'n, Weil er den Troz der nahen Heidenbande Zurückgeschreckt in tieses Leidensgrau'n,) Wollt' er nicht wallen nach Iberus' Strande, Sin unbezwungner Kitter war er, traun! Denn Africa wird's niemals möglich glauben, Den Siegeskranz dem Furchtbaren zu rauben.

55.

Er konnt' allein die goldnen Aepfel pflücken, Was nur dem Einen Hercules gelang; Die Fesseln, die noch auf die Mohren drücken, Sind jene Fesseln, die er um sie schlang. Der grüne Lorbeer und die Palme schmücken Die Stirn ihm, als herbei der Heide drang, Um für Arzilla's seste Burg zur Wehre Zu steh'n, für Tangers Volk und Alcacere.

56.

Denn wie der Muth der Portugiesen immer Zu Boden schlug, was ihre Klinge fand, Steh'n, als sie machtvoll eingestürmt, auch nimmer Der Städte Mauern, stark wie Diamant. Biel seltne Wunder in der Wassen Schimmer, Der Feier werth von edler Sänger Hand, Bollbrachten dort in Kampses Ungewitter, Der Unsern Kuhm verherrlichend, die Kitter.

Doch später auch von edlem Chrsuchtsbrande, Bon bitterm, schönem Herrscherruhm entflammt, Befriegt er um Castella's mächt'ge Lande Fernando, der aus Arragonien stammt. Es zog heran die seindlich wilde Bande Der stolzen, bunten Völker, die gesammt Sich beugten Dom Fernando's Herrscherstabe Bon Cadix an bis zu Phrene's Grabe.

58.

Da mag Johann, der Jüngling, in den Reichen Nicht müssig rasten, und er eilt sofort Dem stolzen Vater Hülfe darzureichen, Und ward ihm helsend auch ein starker Hort. Mit heitrer Stirn gelangt' er, ohn' Erbleichen, Zulezt aus Angst und Noth in sichern Bort, Ward auch der Vater aus dem Feld geschlagen; Doch Niemand weiß, wer Sieger war, zu sagen.

59.

Denn dieser Sohn, erhaben, groß ersunden, Bortrefflich, tapfer, ein beherzter Held, Blieb, als der Feind furchtbar sein Schwert empfunden, Noch einen ganzen Tag im Waffenfeld. So wird Octavianus überwunden, Indeß Antonius den Sieg behält, Sein Kampfgenoß, als in Philippi's Fluren Die Mörder Cäsars ihre Rach' ersuhren.

Doch als Alfons der lichten himmel Krone, Berfallend ewig dunkler Nacht, gewann, Folgt' als dreizehnter König auf dem Throne Bon Portugal der zweite Dom Johann. Der wagte nun, daß ew'ger Ruhm ihm lohne, Mehr als ein Erdensohn vollenden kann: Er will Aurora's ferne Mark erspähen, Die ich nunmehr zu suchen ward ersehen.

#### 61.

Die Boten, die er ausgesandt, durchwalten Frankreichs, Italiens, Spaniens Herrlichkeit, Im stolzen Port die Segel zu entfalten, Den das Gebein Parthenope's geweiht, Im Port Neapels, dem des Schicksals Walten Bu Herrschern sezte Völker weit und breit, Auf daß sich hier am Ende langer Jahre Das span'sche Zepter glorreich offenbare.

# 62.

Durch der Sicilier hohe Meerespfade Zum Sand von Rhodus wird die Bahn gelenkt; Sie zieh'n von hier zum ragenden Gestade, Das Magnus' Tod in herbe Schmach versenkt, Seh'n Memphis und die Lande dann, vom Bade Der Nilgewässer überreich getränkt, Und weiter auswärts Aethiopia's Porte, Die treu bewahren Christus' heil'ge Worte.

Auch schiffen sie durch jene rothen Wellen, Durch die Gott ohne Schiff sein Volk entrückt, Und lassen hinter sich die Bergesschwellen, Die Nebajoth mit seinem Namen schmückt, Seh'n Saba, dem die reichen Düst' entquellen, Das einst Adonis' Mutter so beglückt, Seh'n auch Arabia's glücksel'ge Reiche, Das wüste lassend und das felsenreiche.

64.

Sie dringen in des Persergolses Engen, Wo noch von Babels Fall die Sage lebt, Wo sich der Euphrat und der Tigris mengen, Die ihre Quell' in Höh'n des Ruhmes hebt. Dann ziehen sie durch weite Meereslängen, Wohin Trajan zu dringen nicht gestrebt, Um aufzusuchen Indus' lautre Welle, Wovon ich noch gar manches Zeugniß stelle.

65.

Sie sahen Bölker, fremd und allgewaltig, Carmanen, Inder und Gedrosen, sah'n Berschiedne Sitten, Künste, vielgestaltig, Wie sie die Erde schafft auf jedem Plan. Doch aus den Müh'n, so ranh und mannigfaltig, Zeigt sich so leicht nach Hause keine Bahn; Sie starben dort und ruh'n in ferner Erde, Und kehrten nicht zum sügen Heimatherde.

Wohl hatte klar des Himmels hohe Waltung Für Manoel und seinen Ruhm erwählt Dies edle, schwere Werk, das zur Entfaltung Erhabner Plane seinen Mannstnn stählt. Don Manoel, der nach Johanns Verwaltung Die Krone trug, von gleichem Geist beseelt, Sann, als er kaum des Reiches Amt empfangen, Des weiten Meeres Herrschaft zu erlangen.

67.

Und wie er in dem heiligen Gedanken Der Pflicht, die auf ihn erbte vom Geblüt Der edlen Ahnherrn, welche sonder Wanken Das Heimland auszubreiten sich gemüht, Nicht einen Augenblick begann zu schwanken, Und wie er einst, als Phöbus' Strahl verglüht, Und die Gestirne, die voll Glanz erstanden, Zu Kast und Schlummer luden, da sie schwanden,

68.

Im goldnen Bett der füßen Ruhe pfleget, Wo der Gedank' auf höh're Wahrheit weist, Und unablässig im Gemüth beweget, Was seine Pflicht und sein Geschlecht ihm heißt: Hat auf sein Auge sich der Schlaf geleget, Doch nicht gefesselt hat er seinen Geist; Denn jezt, indeß er müde schläft, entfaltet Vor ihm sich Morpheus, mannigsach gestaltet.

Da wähnt er sich so hoch emporzuheben, Daß er berührt der ersten Sphäre Rand, Wo viele Welten vor dem Aug' ihm schweben, Zahlreiche Bölker, wild und unbekannt: Und als er nahe, wo der Tag das Leben Empfängt, die weiten Blick' hinausgesandt, Sieht er an alter Hochgebirge Schwellen Zwei silberklare, große Ström' entquellen.

70.

Es hausten auf des Berges wald'gen Käumen Der Bögel Wild und reißendes Gethier; Berwachsne Sträuch', ein Wald von dichten Bäumen Erschwert' und hemmte jeden Zugang hier. Auf diesen höhen mag kein Wandrer säumen; Ihr rauher Anblick zeigt von ferne dir, Daß nie der Fuß des Menschen diese Stäten Seit Adams Falle bis zu uns betreten.

71.

Aus jenen Wassern, wie ihm dünkt, entwallen, Auf ihn die raschen Schritte zugekehrt, Zwei Männer, sehr von Alter abgesallen; Ihr Anseh'n, ob auch roh, war ehrenwerth; Bon Tropfen, die dem grauen Haar entsallen, War ihnen rings der ganze Leib beschwert; Die Haut war dunkel und von Farbe bläßlich, Der Bart lang, struppig und von Schmuze gräßlich.

Der Beiden Stirne krönten Zweig' und Ranken In nie zuwor gesehener Gestalt; Der Eine schien, wie müd', im Geh'n zu wanken, Gleich einem, der aus weiter Ferne wallt; Die Wasser, die vom Sturze trüb entsanken, Sie schienen einem andern Land entwallt, So wie der Strom Alphöus Arethusens Umarmung sucht im Weichbild Sprakusens.

#### 73.

Der würdevollste von den Zween an Haltung Sprach so zum König aus der Ferne laut: D du, auf dessen königliche Waltung Ein großer Theil der Welt erwartend baut, Wir, deren Ruf in herrlicher Entfaltung Des Ruhmes prangt, die noch kein Joch geschaut, Wir mahnen dich, daß nun die Zeit, zu senden Um jenen reichen Zoll, den wir dir spenden!

# 74.

Ich bin der große Ganges, der die Strecken Des Paradieses seine Wiege nennt; Der hier ist Indus, der das Felsenbecken, Das nahe dort, als ersten Ursprung kennt. Noch kosten wir dich harte Kriegesschrecken; Doch wenn in dir rastlose Thatkraft brennt, So werden noch, nach unerhörten Siegen, Die Völker all' hier deinem Joch erliegen.

Nicht weiter sprach der heil'ge Strom, der hehre, Als auch das Paar im Augenblick verschwand: Don Manoel erwacht, der neuen Mähre Boll Grau'n erbebend, das er nie empfand. Nun auf der dunkeln, ruh'nden Hemisphäre Enthüllte Phöbus strahlend sein Gewand; Der Morgen kam, die Himmel bunt bekränzend Mit keuscher Kos', in rother Blüte glänzend.

76.

Der König ruft zum Rathe die Bafallen, Und meldet, welch ein Traumbild ihn umschwebt, Auch welches Wort dem heil'gen Greis entfallen, Daß jedes Herz Bewunderung durchbebt. Die Küftung zu dem Seezug wird von Allen Gebilligt, und, von hohem Muth belebt, Beschließt man, daß die Flott' auf Meere gehe, Und neue Zonen, neue Land' erspähe.

77.

Und mir, der niemals hoffte, zur Bollendung Gedeihe je, was mir mein Herz befahl, Den immerdar zu solch erhabner Sendung Bestimmt des Herzens ahnungsvolle Wahl — Nicht weiß ich, wie, durch welche Schicksalswendung, Noch welches gute Zeichen mich empfahl — Mir gab dies Amt mein König in die Hände, Daß ich das große, schwere Werk vollende.

Mit holdem Wort und liebevollen Bitten, Was uns von Herrschern, gleich Befehlen, zwingt, Begann er: nur im Kampfe wird erstritten, Was Hohes, Herrliches der Mensch vollbringt; Ein Leben nur, das Schmerz und Leid erlitten, Schafft, daß der Mann des Ruhmes Kranz erringt; Denn wenn es nicht in schnöder Furcht erschauert, Dann dehnt sich's länger, ob's auch kürzer dauert.

79.

Dich unter Allen hab' ich zu ber Stelle, Die beiner Thaten würdig ist, erseh'n, Zu einer Arbeit, ruhmvoll, hart und helle: Für mich, ich weiß, wirst du sie leicht besteh'n. Nicht länger schwieg ich und versezte schnelle: Für dich, o Herr, in Schwert, Gis, Glut zu geh'n, Gilt mir so wenig, daß es mehr mich quälet, Daß dieses Leben so geringe zählet.

80.

Ersinne mir die schwersten Abenteuer, Wie einst Eurystheus auf Herakles lud, Cleona's Leu'n, Harppen, Ungeheuer, Des Erymanthus Schwein, der Hydra Brut; Und sollt' hinab in's dunkle Land dein Treuer, Wo Pluto's Auen tränkt die styg'iche Flut, Und willst du mich zu größ'rer Mähsal fertig: Für dich, o Herr, ist Geist und Blut gewärtig.

Mit Gaben dankt er mir von hohem Werthe, Und meinen Willen ehrt sein lobend Wort; Es lebt und wächst die Tugend, die man ehrte, Ein Lober drängt zu großen Thaten fort. Alsbald erbietet mir sich als Gefährte, In Lieb' und Freundschaft mir ein starker Hort, Wein Bruder, den man Paul von Gama nennt, Und der, wie ich, für Ruhm und Ehre brennt.

82.

Es melbet fich Niclas Coelho weiter, Der brangfalvolle Kämpfe groß beftand; Die Beiden sind erfahr'ne, wackre Streiter, Sind ungestüm, voll Sinsicht und Berstand. Schon rüft' ich junge Männer als Geleiter Mir aus, von Muth und Streitlust all' entbrannt, Boll hoher Thatkraft alle: so erschienen, Die sich erboten, solchem Werf zu dienen.

83.

Don Manoel beschenkt sie all' und jede, Auf daß sie frischern Muthes ihrem Ziel Entgegengeh'n, und durch erhab'ne Rede Beseuert, solgen zu dem Wagespiel. So schaarten sich die Minner einst zur Fehde Um's goldne Bließ im schickslavollen Kiel Des Schiffes, das zuerst Euxinus' Wogen Auf Abenteuer fühnen Sinns durchzogen.

Und auf Ulpsses' altberühmter Schwelle, Im Porte, wo mit bittrer Meeresflut Auf weißem Sand sich mengt die süße Welle Des Tago, sind in edlem, heiterm Muth, Boll Kampfbegier, die Schiffe schon zur Stelle; Kein Bangen dämpft die jugendliche Glut; Seevolk und Mannschaft eilt, nach allen Seiten Des Erdenrundes hin mich zu geleiten.

85.

Die Arieger sieht man auf dem Meeresstrande In mancher Farb', in bunten Aleidern geh'n, Nicht minder glühend in der Thaten Brande, Um neue Weltgebiete zu erspäh'n. Die linden Lüfte ziehen leis' am Rande Der Schiffe hin, die luft'gen Wimpel weh'n; Die Schiffe seh'n, vorblickend in die Ferne, Gleich Argo, schon sich am Olymp als Sterne.

86.

Nachdem wir uns in solcher Art versehen, Und Alles für die weite Fahrt bestellt, Bereiten wir uns in den Tod zu gehen, Der sich dem Schiffer stets vor Augen stellt. Zu Ihm, der mit des Blickes hehrem Wehen Allein der Himmel Chöre trägt und hält, Fleh'n wir um Gnade, daß er uns geleite, Und Gläck und Heil auf unstre Pfade breite.

So zieh'n wir aus des heil'gen Tempels Pforte, Der an des Meeres Ufer ward erbaut, Und der den Namen trägt von jenem Orte, Wo unsre Welt im Fleische Gott geschaut. Denk' ich daran, o Herr, wie ich die Porte Der Heimat ließ, von Zweiselsnacht umgraut, Boll innern Bangens: glaube mir, den Zähren Bermag mein Auge dann nicht mehr zu wehren.

88.

Des Tages strömt' in wogendem Gedränge, Bald um Berwandte, bald um Freunde bang, Bald um zu schau'n nur, aus der Stadt die Menge, In deren Blicken Gram und Sorge rang. Und wir, umwallt vom rauschenden Gepränge Der Priester in des heil'gen Amtes Drang, Wir lenken zu den Schiffen unsre Pfade Im Feierzug und sleh'n zu Gott um Gnade.

89.

Auf solcher rauhen Bahn so langer Tauer Wart' unser, wähnt man, sichres Todesgrau'n: So klagen dort in mitleidvoller Trauer, Laut seufzend hier, die Männer und die Frau'n. Der kalten Angst und der Berzweislung Schauer, Uns nicht so bald im Leben mehr zu schau'n, Bermehrt der Mütter, Bräute, Schwestern Bangen; Nie will verzagte Lieb' an Hoffnung hangen.

Dort Eine ruft: o Sohn, der mir zum Stabe Gelassen war, den ich als einz'ge Zier Und Stüze noch im müden Alter habe, Das enden wird in bittern Thränen hier, Warum mich lassen, elend, ohne Labe? Warum, o Tranter, gehest du von mir? Ein Grab zu graben auf der langen Reise, Daß du den Fischen werdest eine Speise?

91.

Die stöhnt in losem Haare: du, mein Leben, Du, ohne den nicht leben kann die Braut! Warum die Tage, die du mir gegeben, Die nicht mehr dein, dem wilden Meer vertraut? Was? Unfrer Herzen zartverbundnes Streben Vergissest du, von Meeresnacht umgraut? Und unfre Wonn' und unser leichtes Minnen Führt auf den Segeln Windeshauch von hinnen?

92.

Mit solchem Wort und andern noch, entsprungen Aus banger Lieb' und edler Menschlichkeit, Geleiten uns die Alten und die Jungen, Sie, denen mindre Araft ihr Alter leiht. Der Berge nahes Echo, wie durchdrungen Bon hohem Mitseid, hallt die Antwort weit; Die Zähren, die des Meeres Ufer baden, Sind ohne Zahl, wie Sand an Seegestaden.

Wir, ohne nur noch einen Blick zu zeigen Der Mutter oder Braut in solchem Gram, (Um nicht zu jammern, noch uns abzuneigen Vom Werke, das man freudig unternahm,) Beschlossen rasch die Schiffe zu besteigen, Und ohne daß man irgend Abschied nahm; Denn dieser Brauch, dem Herzen süße Weide, Schmerzt mehr, ob man zurückleib' oder scheide.

94.

Jedoch ein Alter, würdig anzuschauen, Der im Gewühl am Meeresuser stand, Auf uns gezückt der Augen düstre Brauen, Und dreimal rings das Haupt herumgewandt, Erhob die Stimme kläglich und mit Grauen, Daß man im Meere deutlich ihn verstand; Boll Kunden, die Erfahrung ihm gewährte, Sprach er die Worte, die sein Geist ihm lehrte:

95.

D Herrscherruhm! D nichtiges Verlangen Nach jenem Dunst, der sich als Ruhm bekennt, Trugvolle Lust, von eitlem Wind gefangen Der schwanken Bolksgunst, die man Chre nennt! Welch herbe Strafen, und mit Recht, empfangen Die Thoren, deren Herz für dich entbrennt! Mit welchen Toden, welchen Müh'n und Qualen Und Grausamkeiten lässest du sie zahlen!

Du störst die Ruh des Lebens und der Seele, Säst Harn und Treubruch in der Ehen Schooß, Verschwendest Gut mit schlauem Machtbesehle, Verwirrst der Länder und der Reiche Loos. Wohl bist du werth, daß Hohn und Schmach dich quäle; Doch nennt dich Alles edel, nennt dich groß; Sie preisen dich als hohen Ruhm, als Chre, Dem blöden Volk zu trügerischer Mähre.

97.

Zu welchem neuen Ungestirne leitest Du diese Reiche, dieses Bolk hinaus? Wie viel Gefahren, welchen Tod bereitest Du, hüllend in ein schönes Wort das Graus? Welch stolze Reiche, goldne Minen breitest Als leichte Beute du vor ihnen aus? Mit welchen Balmen, welchen Siegeskronen, Triumphen, Ruhm, verheißest du zu lohnen?

98.

D du Geschlecht vom Stamme jenes Thoren, Der nicht allein das heitre Paradies Durch Sünd' und Ungehorsam dir verloren, Dich in dies öde, serne Reich verstieß, Nein, dich, zu mehr als Irdischem geboren, Aus deiner stillen Unschuldswelt verwieß, Des goldnen Alters Frieden dir entwandte, Und in die Zeit voll Blut und Krieg dich sandte:

Wenn doch in solchem lust'gen Unverstande So gerne schwelgt der leichtberückte Geist; Wenn du der blinden Mordbegier, dem Brande Der Buth, den Namen Kraft und Stärke leihst; Wenn Einer, der des Lebens süße Bande Berachtet, dir so groß und würdig heißt, Ob Jener, der das unschäzbare Leben Verliehen, bebt' es in den Tod zu geben:

## 100.

Werft nach dem nahen Mohren aus die Neze, Der ewig euch mit schwerem Kriege grollt! Folgt er nicht Mahom's höllischem Geseze, Wenn ihr allein für Christus kämpsen wollt? Berlanget ihr mehr Länder oder Schäze: Steh'n tausend Städte nicht in seinem Sold? Und seid ihr lüstern nach dem Preis der Siege: Ift jener nicht beherzt und stark im Kriege?

# 101.

Anschwellen lasset ihr den Feind am Thore, Sucht einen andern euch in fernem Land:
Deßhalb entvölkert ihr vom alten Flore
Das Reich, in weite Fern' hinaus gebannt?
Auf daß die Sage schweichel' eurem Ohre,
Sucht ihr die Mühsal, neu und unbekannt,
Die als Gebieter euch mit reicher Habe
Der Inder, Perser, Araber begabe?

Berflucht der Erste, welcher sich getraute, Auf hartem Holz zu segeln durch die Flut! Werth, daß ihm ewig in der Hölle graute, Wenn das Gesez, das ich befolge, gut! O möge nie die tönesüße Laute, Nicht hoher Geister lebensvolle Glut Tafür ihm Ehre zollen als Vermächtniß, Nein, mit ihm schwinde Namen und Gedächtniß!

#### 103.

Prometheus brachte vom Olymp das Feuer, Tas er dem Geist des Menschen zugeiellt, Tie Flamme, die zu Krieg, so Ungeheuer Bon Trug!) zu Tod, zu Schmach entslammt die Welt: Wie besser wär' es uns, und nicht so theuer Bezahlt' es, o Prometheus, unsre Welt, Wenn dein Gebilde nicht den Funken hegte, Ter es zu Trieben stolzer Art bewegte!

# 104.

Nie hätte dann Apollo seinen Wagen Dem Sohn vertraut, nie durch der Lüste Kreis Der Flügel Sohn und Bater hingetragen, Dem Meer zum Namen und dem Strom zum Preis. Kein ungemessines, sein verruchtes Wagen In Flamme, Schwert, in Wasser, Glut und Eis, Bleibt unversucht im Drang menschlichen Strebens: O traurig Schicksal, grauses Loos des Lebens!

# Fünfter Gesang.

1.

Kaum war die Rede von dem hohen Greise Erschollen, und wir öffneten sofort Dem Windeshauch, der heiter blies und leise, Die Flügel, scheidend vom geliebten Port. Man schlug, wie's auf dem Meere Sitt' und Weise, Die Segel los, zum himmel scholl das Wort: Glück auf die Fahrt! — und mit gewohnter Schnelle Trug Wind den Rumpf der Schiffe durch die Welle.

2.

Die Zeit war, als ber ew'ge Lichtplanete In das Gestirn des grimmen Löwen trat; Die Welt, hinsterbend mit den Zeiten, drehte Im sechsten Alter sich auf trägem Pfad; In ihm, nach altgewohntem Brauch, erspähte Sie vierzehnhundertmal den Sonnenpfad Und andre neunzigmal und andre sieben, Seit auf dem Meer sich unfre Schiffe trieben.

Und mählig schon vor unserm Aug' erblassen Der Heinet Höh'n, am alten Ort gebannt, Der klare Tago, Cintra's Felsenmassen; Lang dehnt sich aus der Blick auf sie gewandt. Dort blieben unsre Herzen, nicht mehr lassen Des Grames Weh'n sie aus dem theuren Land; Fezt, als sich Alles unserm Blick entzogen, Sab'n wir zulezt nur Luft und Meereswogen.

4.

Bald öffneten wir jener Meere Pforte, Die kein Geschlecht der Menschen aufgethan, Sah'n andre Zonen, sah'n die Inselporte, Wohin der edle Heinrich fand die Bahn; Der Mauritanen Hochgebirg' und Orte, Die Lande, die Antäus walten sah'n, Die blieben links; denn Keiner konnte sagen, Ob andre Länder uns zur Rechten lagen.

5.

Wir zieh'n vorbei Madeira's Inselstrande, Die man vom reichen Baumwuchs also nennt, Die ersten mit Bewohnern unser Lande, Und deren Ruf und Namen Jeder kennt; Doch, liegt das Siland auch am Erdenrande, Silt keines mehr, für welches Benus brennt; Denn wahrlich solchem Paradies im Meere Weicht Paphos, Cypern, Gnidos und Cythere.

Dann lassen wir Massilia's öde Küste, Worauf der Azeneguen Herde baut; Nie labt ein frisches Wasser ihr Gelüste, Noch nähren sie sich von des Feldes Kraut; Die Fluren wildern ungebaut und wüste, Weshalb der Bogel Gisen hier verdaut; Die Barbarei und Aethiopien scheidet Dies Land, das jedes Mangels Druck erleidet.

7.

Wir zieh'n vorbei die Gränze, die der Wagen Der Sonn' erreicht, wann er nach Norden lenkt, Wo Stämme wohnen, die in frühern Tagen Mit schwarzer Farbe Phaöthon beschenkt. Da werden Völker, weit hieher verschlagen, Bon kalter Flut des Senegal getränkt, Wo wir dem grünen Cap den Namen weihten, Das Arsinarium hieß in alten Zeiten.

8.

Als die Canarien hinter uns entschwunden, Die einst den Namen "Glückseiland" empfah'n; Da ward der Hesperiden Siz gefunden, Zu diesem strebt alsbald der Flotte Bahn, Dahin, wo neue Bunder zu erkunden, Die Schiffe sich dem fremden Strande nah'n, Wo wir mit gutem Wind zum Hafen kamen, Und uns Erfrischung auf dem Lande nahmen.

Die Insel, die den Namen sich geliehen Bom heil'gen Jago, bot uns diesen Port, Vom Helden, der Hispanien Schuz verliehen, Daß es die Mohren schlug mit grausem Mord. Von hier bereiten wir uns abzuziehen, Sobald mit hellem Hauche blies der Nord, Hin durch des Salzmeers unermess'ne Wogen, Nachdem wir süße Rast im Land gepslogen.

10.

Fortan umfreisen wir die weiten Gauen Bon Africa, das sich nach Osten kehrt, Jasoso's Reich, das auf verschiednen Anen Vielsache Stämme schwarzer Farbe nährt; Auch war Mandinga's großes Land zu schauen, Das uns das reiche Glanzmetall gewährt, Und Gambia's gekrümmte Welle trinset, Der in des Atlas breiten Schooß versinket.

11.

Wir lassen die Dorcaden, jene Stelle, Wo sich vordem die Schwestern angebaut, Die ganz beraubt der lichten Augenhelle, Zu drei'n aus Einem Auge nur geschaut. Du nur, du, die Neptunus in der Welle Ob ihrer reichen Haare grüßt' als Braut, Vor allen jezt durch Häßlichseit zerrüttet, Hast Ottern auf den glüh'nden Sand geschüttet!

Sübwärts hat endlich auf die ganze Breite Der See die Bahn der Flotte sich gewandt, hin an Leona's schrosser Felsenseite, Am Palmenkap (wie wir's zuerst genannt), Am großen Strom hin, welcher in die Weite Forthallend schlägt an unsrer Küsten Strand, Am Ciland auch, das Jenes Namen träget, Der seine Hand in Jesu Mal geleget.

## 13.

Da seh'n wir Congo's große Landreviere, Die Christi Lehre schon durch uns empfah'n, Wo klar und breit hinslutet der Zaïre, Ein Strom, den nie der Alten Schiffe sah'n. Fern von Callisto's kaltem Pol verliere Ich mich zulezt auf weiter Meeresbahn, Nachdem ich schon der heißen Mark enteilet, Wo unsre Welt sich in zwei Hälften theilet.

## 14.

Schon war vor unsern Blicken aufgegangen Ein neuer Stern im neuen halben Rund; Kein andres Bolk sah diesen, und in langen Jahrreihen ward ihm nie sein Dasein kund. Wir sah'n vor uns, in mindrer Schöne Prangen, Da kein Gestirn dort blinkt, und minder bunt, Des Pols Gebiet, wo noch kein Aug' ergründet, Ob hier nur Meer, ob andres Land sich sindet.

So schifften wir, durch jene Zonen dringend, Durch welche zweimal Phöbus' Wagen zieht, Zweimal den Lenz und zweimal Winter bringend, Wann er von einem Pol zum andern flieht; Durch Windesstille, Stürme, Qual uns ringend, Die Aeols Wuth erschafft im Meergebiet, Sah'n wir die Bären, troz der Juno Zorne, Sich niedertauchen in Neptunus' Borne.

#### 16.

Biel Worte dir zu machen von der grausen Gefahr des Meeres, die kein Mensch empfand, Der Donnerhalle fürchterlichem Brausen, Bon Blizen, da die Luft in Glut entbrannt, Plazregen, Donnern, die mit wildem Sausen Die Erde spalten, düstrer Nacht entsandt, Das wär' ein großes, thöricht eitles Streben, Wär' auch ein Laut von Eisen mir gegeben.

## 17.

Ich sah die Dinge, die man aus dem Munde Des Schiffers, dem Erfahrung Leit'rin ift, Als sicher hört und als wahrhafte Kunde, Beil er sie nur nach äußrem Scheine mißt, Und die der Mann, der bloß aus inn'rem Grunde Der Welt verborgne Wunderding' ermißt, Bon Seist allein geseitet und von Kenntniß, Für falsch erklärt, auch wohl für Nisverständniß.

Das Licht, das lebende, gewahrt' ich flärlich, Das allezeit dem Seevolk heilig galt, Bann Ungewitter dunkelt, und gefährlich Der Sturm sich aufmacht und Geheul erschallt. Nicht minder war's ein Bunder, unerklärlich, Bor dem ein hehrer Schauer uns durchwallt, Zu seh'n, wie Meergewölk' in weiten Bogen Des Oceans erhabne Wellen sogen.

19.

Ich sah's in Wahrheit, und ich habe Proben, Mir Log mein Auge nicht: emporzuweh'n Begann ein Dunst, aus seinem Dust gewoben, Und sich, vom Wind ersaßt, im Kreis zu dreh'n; Drauf an des Poles höchste Spiz' erhoben, Erschien's ein dünnes Rohr, das, kaum geseh'n Von unsern Augen, in die Lüste gleitet: Aus Wolkenstoffe schien es mir bereitet.

20.

Der Dunst beginnt allmählig anzuquellen, Und groß zu werden, wie ein starker Mast, Nun zu verengen und nun anzuschwellen, Wann er in sich der Wasser Meng' erfaßt; Er wallet hin und woget auf den Wellen; Es thürmt auf ihm sich einer Wolke Last, Und größer immer ward er, immer grasser, Je mehr er einschlang von der Flut der Wasser.

So wie man oft den rothen Egel siehet Un eines Thieres Lippen, das die Flut Des Quelles einschlürft und sich nichts versiehet, Den Durst sich fühlen mit dem fremden Blut; Er wächst und wächst, je mehr er in sich ziehet, Wird voll und dehnt sich aus in raschem Muth; So schwillt die große Säule hier und weitet Die schwarze Wolke, die sich auf ihr breitet.

#### 22.

Doch da sie nun sich voll und satt gesogen, Zieht sie den Fuß in sich zurück vom Meer, Und fliegt zum Himmel auf in Wasserbogen, Auf Wellen lagernd mit der Wellen Heer; Den Wogen gibt sie die geraubten Wogen, Doch schmeckt man nicht das Salz an ihnen mehr. Die Schriftgelehrten mögen jetzt ersehen, Daß solche Wunder der Natur bestehen!

## 23.

Wenn jene Späher in den Wunderreichen Der Erde, die besucht so manches Land, Gleich mir, die Dinge fäh'n, die wundergleichen, So manchem Wind die Segel zugewandt: Welch große Schriften von der Stern' und Zeichen Sinflüssen hätten wir von ihrer Hand! Seltsame Ding' in welcher hohen Klarheit, Und Alles ohne Lüg' und lautre Wahrheit!

Fünfmal erschien, in seines Laufes Schnelle, Des Himmels erster Lichtplanete schon, Halbleuchtend jezt, und jezt in voller Helle, Seit unsre Kiele durch die Meere floh'n; Da rief aus luft'gem Mastkorb ein Geselle Bon fert'gem Aug Land! Land! mit hellem Ton; Am Borde springt in lustigem Gedränge, Oftwärts den Blick gewandt, die frohe Menge.

#### 25.

Schon tauchen, wie der Wolfen Luftgewande, Die Berge vor uns auf in klarem Schein; Man puzt die schweren Anker, und am Strande Schon angelangt, zieh'n wir die Segel ein. Daß unsre Kunde von so fernem Lande, Wo wir nun steh'n, gewisser möge sein, Wie durch das Aftrolab wir wohl erkunden, Das jüngst ein tieser, weiser Geist erfunden:

## 26.

So landen wir am weiten Saum des Strandes, Und allwärts hin lenkt unfre Schaar den Pfad, Voll Vier, die Wunder all des fremden Landes Ju schauen, das kein andres Volk betrat. Ich, mit den Lothsen auf des Userrandes Sandstrecken spähend, wo wir hingenaht, Verweile mich, der Sonne Höh'n zu proben, Und aufzunehmen die gestirnten Globen.

Wir seh'n, daß unsre Kiele schon geglitten Vorüber an des Widders großer Bahn, Und nun des Südpols Eis mit raschen Schritten, Dem aller Welt verborgnen Ziele, nah'n. Da, siehe, kam in unsrer Leute Mitten Ein fremder Mann mit schwarzer Haut heran, Den sie gefangen, als er süße Kuchen Des Honigs im Gebirge ging zu suchen.

28.

Er naht sich uns, im Angesicht Erblassen, Als hätt' er nie bestanden solche Fahr; Nicht kann er uns, wir können ihn nicht sassen, Der wilder ist, als Polyphemus war. Ich weise nun des Silbers edle Massen, Die glühend heißen Spezerei'n ihm dar, Den reichen Schmuck des colchischen Metalles; Doch nimmer rührt den Blöden dieses Alles.

29.

Dann heiß' ich kleinre Gaben vor ihn stellen, Küglein, aus hellem Glascrystall gefügt, Biel kleine Glöckhen, welche lieblich gellen, Ein rothes Müzlein, dessen Farbe gnügt. Durch Wink' und Zeichen mag mir bald erhellen, Daß alles dies gewaltig ihn vergnügt; Und so entlass' ich ihn mit den Geschenken, Zur nahen Seimat seine Bahn zu lenken.

Doch was geschah? Des andern Tages zeigen, Bon schwarzer Farbe, nackt und unbedeckt, Sich Andre, die den rauhen Höh'n entsteigen, Zu suchen auch, was jener eingesteckt. Die sind uns bald befreundet und zu eigen, In solcher Art, daß Einer sich erkeckt, Belloso, mit den Männern in die Wildniß Zu geh'n, um anzuschau'n des Landes Bildniß.

31.

Auf seinen Arm vertraut allein der Recke, Und sicher glaubt er sich in stolzem Wahn; Doch als er fort ist eine große Strecke, Und ich, ein gutes Zeichen zu empfah'n, Bekümmert, umschau', ob ich nichts entdecke, Seh' ich vom Berg den Abenteurer nah'n; Die Schritte lenkt er nach des Meeres Wogen, Weit rascher, als er von uns ausgezogen.

32.

Das Boot Coelho's eilt ihn zu empfangen; Doch eh' es noch zum Strande hingedieh'n, Da ftürzt auf ihn in heftigem Verlangen Ein Schwarzer, daß er ihm nicht mög' entflieh'n. Viel folgen nach; schon sieht er sich gefangen, Und hülfe wird ihm nirgendsher gelieh'n; Rasch eil' ich selbst; indeß mein Kiel sich sputet, Kommt eine schwarze Band' herangeflutet.

Aus dichter Wolk' auf uns herab ergossen Sich Pfeil' und Steinblöck' ohne Maß und Zahl; Und nicht umsonst war's in die Luft geschossen; Denn dieses Bein erhielt ein starkes Mal. Doch wir, als hart getrossene Streitgenossen, Erwidern ihnen so mit Ginem Mal, Daß mehr von rother Farbe sie versprüzen, Als sich gewahren läßt an ihren Müzen.

34.

Und als wir mit Belloso jetzt entrannen, Zieh'n wir zur Flotte wieder alsogleich, Erfennend, was die rohen Hunde sannen, Das böse Bolk, an arger Tücke reich, Durch die nicht besire Kunde wir gewannen Bon India's ersehntem goldnem Reich, Als daß wir uns noch fern von ihm besinden; Die Segel geb' ich wiederum den Winden.

35.

Da sagte zu Belloso wohl ein Recke, Und alle singen an zu lachen drauf: Holla, Geselle, dort die Hügelstrecke — Da steigt man leicht herab und schwer hinaus! Das mag wohl sein, erwidert ihm der Recke; Doch kam ich vorhin etwas rasch in Lauf, Uls ich die Hund' auf euch heran gewahret, Und dachte, daß ihr ohne mich hier waret.

Darauf erzählt' er, daß die schwarze Truppe, Bon der ich eben sprach, ihn weiter fort Nicht gehen lassen auf des Berges Kuppe, Und, kehr' er nicht um, ihn bedroht mit Mord, Dann sich verborgen hinter eine Eruppe Bon Bäumen, uns, wenn wir am Meeresbord Erschienen, in das dunkle Reich zu senden, Um sichrer dann zum Raube sich zu wenden.

37.

Schon fünfmal war die Sonn' hinabgegangen, Seit wir von dort hinweg auf unserm Zug Durch unbeschiffte Meerespfade drangen, Und uns ein Wind mit sanstem Hauche trug: Als eine Nacht, in der wir ohne Bangen Hinwachten auf der Kiele scharfem Bug, Aus düstrer Luft auf unsre Häupter nieder Die Wolfe hing mit schwärzlichem Gefieder.

38.

So furchtbar zog sie an mit trüber Schwere, Daß unste Herzen banges Graun durchwallt; Von ferne dröhnen, heulen schwarz die Meere, Wie wenn am Fels fruchtlos die Brandung hallt. Erhabne Vorsicht, rief ich aus, du Hehre! Welch ein Geheimniß göttlicher Gewalt, Das Meer und Himmel drohend uns entfaltet, Da sichtbar eine höh're Macht hier waltet!

Noch sprach ich, als in mächtiger Entfaltung Ein Riesenleib erschien im Lüftereich, Bon häßlicher, gigantischer Gestaltung; Rauh war sein Bart, sein Antliz summerbleich, Die Augen tief und hohl, furchtbar die Haltung, Die Farbe blaß und fahl, der Erde gleich, Die Haare voll von Erde, fraus und häßlich, Die Lippen schwarz, die Zähne gelb und gräßlich.

#### 40.

So groß an Gliedern war er, traun, und ohne Zu dichten, darf ich sagen, daß er leicht Den rhodischen Colossus, diese Krone Der sieben Bunder einst, an Höh' erreicht. Er sprach zu mir in grausem, dumpsem Tone, Der (also schien's) aus tiesem Meere steigt; Das Blut erstarrt uns, und die Haar' empören Sich mir und Allen, die das seh'n und hören.

## 41.

Er sprach: o Bolk, verwegenstes von allen, Die auf der Welt für große Thaten glüh'n, Du, dem so blut'ge Kriege nur gefallen, Das nimmer ausruht von fruchtlosen Müh'n: Du lässest die verbot'nen Schranken fallen, Beschiffest meine weiten Meere kühn, Die schon so lange Zeit ich hab' und hüte, Wohin kein Kiel, fern oder nah, sich mühte;

Ju schauen die verborgnen Wundermächte Des Weltalls und der seuchten Region, Niemals erspäht vom sterblichen Geschlechte, Verschlossen auch der Erde größtem Sohn. Drum höre, Volk, das solches sich erfrechte, Die Fahren all, die deine Bahn umdroh'n Im ganzen weiten Meer und auf dem Lande, Das du besochst in schweren Krieges Brande!

43.

Ja, wisse, daß die Segel, die der Reise, Bon dir gewagt, sich fürder kühn vertrau'n, Dies Meer verfolgen wird nach Feindesweise Mit Stürmen und mit Ungewittergrau'n, Und daß die Flotte, die verbot'ne Gleise Zuerst befährt in diesen Meeresau'n, Ich unvermuthet also strafen werde, Daß größer sei das Unheil, als die Fährde.

44.

Dort wird (ich hoffe), wenn kein Wahn mich blendet, Die Rach' an Jenem, der mich fand, vollstreckt; Doch ist an ihm die Strase nicht vollendet, Die eures Starrsinns Ungestüm erweckt; Nein, euren Schiffen jedes Jahr gesendet, (Wenn Wahrheit ist, was mir mein Geist entdeckt) Wird Schiffbruch, Unglück aller Art erstehen; Der Uebel kleinstes ist, den Tod zu sehen.

Den ersten Helben, der in hohem Prangen Des Ruhms der Himmel fernen Saum berührt, Wird hier ein ew'ges neues Grab empfangen, Wenn Gottes Rathschluß ihn hieher geführt; Hier werden die Trophä'n, die stolzen, hangen, Die er sich aus der Türkenschlacht entführt; Duiloa's und Mombaza's öde Flächen Droh'n ihre Trümmer hier durch mich zu rächen.

46.

Ein Andrer auch von hehrem Ruf erscheinet, Ein edler Ritter, frei, der Minne hold, Und mit ihm geht das schöne Weib vereinet, Das ihm die Liebe schenkt' als hohen Sold. Sie ruft ein Stern, der trüb und düster scheinet, In mein Gebiet hier, welches feindlich grout, Und lebend aus dem Schiffbruch läßt die Beiden, Um ungeheures Misgeschick zu leiden.

47.

Sie seh'n, wie Hunger rafft die theuren Pfänder, Die er in Lieb' erzeugte, sie gebar, Seh'n, wie dem holden Weibe die Gewänder Auszieht der Caffern wilde Ränberschaar; Sie seh'n der Glut, dem Froste ferner Länder Entblößt die Glieder, schön, crystallenklar, Nachdem sie lang die glühend heißen Stäten Des Sandes mit dem zarten Juß getreten.

Und nimmer sieht aus solcherlei Bedrängniß, Aus solcher Noth ihr Auge sie befreit; Es bannt die beiden Gatten ihr Verhängniß In diese schaurig heiße Dunkelheit. Hier werden, wann den Thränen lautrer Bängniß, Wann Steine sich erweichten ihrem Leid, Der Beiden Seelen, die sich fest umschlingen, Dem schönen Unglückskerker sich entschwingen.

49:

So scholl zu mir des Riesen Stimme nieder: Mehr hätt' er noch vom Schicksal mir vertraut; Da sprang ich auf: Wer bist du, dessen Glieder Mich also schrecken, daß mir wahrhaft graut? Er krümmt den Mund, er dreht die Augen wieder, Die Luft durchgellt ein großer Schreckenslaut; Und nun begann er, traurig und erbittert, Als wär' er vor der Frage bang erzittert:

50.

Ich bin das große Kap, das tief versteckte, Dem ihr den Namen lieht vom Sturmesweh'n, Das Ptolemäus, Mela nicht entdeckte, Noch Strabo, noch ein Andrer mocht' erspäh'n. Der Africaner ganze Küst' erstreckte Sich bis zu meinem Kap, das, ungeseh'n, Des Südes Pole sich entgegenbreitet, Dem eure Kühnheit solches Weh bereitet.

Wie Aegeus und Enceladus, ein Sprosse Der Erde war ich, Erbe roher Wuth, Hieß Adamastor, und war ihr Genosse Im Kampf mit ihm, der schleudert Donnerglut, Nicht daß ich Felsen thürmt' auf Felscolosse: Ich nahm für mich des Oceanes Hut, Ward Herr der Wogen, die Neptunus theilte Mit seinem Heer, das ich zu suchen eilte.

52.

Für Peleus' Weib erglüht im Liebesbrande, Gab ich so großer Wagniß mich dahin; Die Götterfrauen all' im Himmelslande Berschmäht' ich um des Meeres Herrscherin. Mit Nereus' Töchtern sah ich einst am Strande Sie hüllenlos emporzieh'n, und mein Sinn Fand sich sofort von ihrem Reiz gefangen, Und kennt annoch kein anderes Berlangen.

53.

Doch weil's unmöglich war, sie zu gewinnen Mit meines Leibes häßlich wilder Art, Wandt' ich auf Wassen, auf Gewalt mein Sinnen, Und Doris ward mein Leiden offenbart. Die Göttin sprach aus Furcht für mein Beginnen; Doch sie mit einem Lächeln, hold und zart, Versezte: wo wär' einer Nymphe Liebe, Die solches Riesen Drang gewachsen bliebe?

Doch daß in solchem Kampfe nicht erzitt're Der Ocean, ersinn' ich Mittel mir, Mit meiner Ehre tilg' ich dieses Bitt're! — Die Antwort wurde mir gebracht von ihr. Ich, der ich nichts von solchem Truge witt're, (Berblendet ist der Liebenden Begier,) Ich sühle nur mein Herz in großen Wellen Von Hoffnungen, von süßen Trieben schwellen.

55.

Des Kampfes hatt' ich harmlos mich begeben; Berheißen war durch Doris eine Nacht: Ta sah' ich hüllenlos von weitem schweben Der holden Thetis hehre Götterpracht; Ich stürme hin, nach meines Lebens Leben Bon fern die Arme breitend, unbedacht; Und schon begann ich von den schönen Augen, Ten Wangen, Haaren, Küsse mir zu saugen.

56.

D daß dies Wort die Sinne mir nicht raubte! Bon einem Berg umschlungen fand ich mich, Als ich in meiner Lieben Arm mich glaubte, Auf öder Heide, wild und schauerlich. Bor einem Felsen steh' ich, Haupt an Haupte, Ich, der ein Engelsantliz wähnt vor sich, Nicht Mensch hinfort, in stumme Ruh gebettet, An einen Fels ein andrer Fels gekettet.

D schönste Nymphe du des Oceanes! Wenn meine Gegenwart dich nicht gerührt: Was rissest du mich aus dem Brand des Wahnes, Ob Wolke, Berg, Traum oder Nichts ihn schürt? Grimm eil' ich weg vom Bord des seuchten Planes, Da Gram und Schmach die Sinne mir entführt, Nach andern Welten, da mich Niemand sehe, Ter höhne mein Bedrängniß und mein Wehe.

58.

Die Brüder waren schon in jenen Zeiten Bezwungen und von grauser Dual beengt, Und Sicherheit den Göttern zu bereiten, Zum Theil in Felsenklüfte seftgezwängt. Wie mocht' ich fruchtlos mit dem Himmel streiten! Nur weinen wollt' ich, durch mein Leid gedrängt, Und fühlte bald ob meines kühnen Blickes Die Züchtigung des seindlichen Geschickes.

59.

Zu harter Erde wird das Fleisch, zu Steinen Erstarrt der Riesenbau der Anochen mir; Gestalt und Glieder, welche dir erscheinen, Sie dehnten lang sich durch die Fluten hier; Den Riesenleib zulezt, den ungeweinen, Berwandelt' in dies Kap die Rachbegier Der Götter, und um meine Qual zu mehren, Umkreiset Thetis mich in diesen Meeren.

So sprach er, und mit schaurigem Gestöhne Entschwand er unsern Bliden alsobald; Das Nachtgewölk zersließt, und mit Gedröhne Erbraust des Meeres Woge rings und hallt. Da zu dem heil'gen Chor der Himmelssöhne, In dessen Obhut wir so weit gewallt, Die Hände hebend, sleht' ich, vor den Fahren, Die Adamastor kundthat, uns zu wahren.

61.

Und Phlego schon und Byrois durchwallten Mit andern zwei des Aethers Region, Als uns die Hochgebirge sich entfalten, In die gewandelt war der Erdensohn. Jezt durch des Oftens weite Meere schalten Wir jene Kisst' entlang die Kiele schon, Wo wir, ein wenig abwärs hingetragen, Zum zweitenmal uns an das User wagen.

62.

Das Bolk, gesezt in jenes Landes Mitte, Das wohl aus Aethiopen nur bestand, Erschien uns menschlicher in Brauch und Sitte, Als andre, deren Tücke wir erkannt. Mit frohen Festen, munterm Reigenschritte Nah'n Alle sich daher zum Ufersand; Die Heerden auch, die wohlgenährten, zahmen, Die jene weiden, auch die Weiber kamen.

Die Weiber, schwarz gebrannt, erscheinen oben Auf Stieren sizend; stattlich langsam zieht Dies Thiergeschlecht, von jenen mehr erhoben, Als andres Bieh auf ihrem Strandgebiet. In ihrer Sprach', aus Pros' und Reim gewoben, Ertönte, wohl gesezt, ihr Hirtenlied Zu ländlicher Schalmeien süßen Tönen, Wetteisernd mit des Tithrus Camönen.

64.

So freundlich heiter anfangs ihre Weise, War ihr Betragen menschlich auch hinsort; Sie brachten uns für andre Ding' als Preise Kücklein und Hämmel an des Meeres Bord. Doch wie zulezt von ihnen meiner Reise Genossen nicht erfaßt ein klares Wort, Das vom gesuchten Ziele böt' ein Zeichen: So lichten wir die Anker und entweichen.

65.

Wir hatten weithin Africa's Gestade, Die schwarzen, schon umkreist, und um zu nah'n Des Himmels Mitte, lenkt der Kiel die Pfade, Fernab vom Südpol wendend unstre Bahn. Das Eiland lassen wir, wo die Armade Zuerst hin kam, die auf des Meeres Plan Nach Langem Späh'n der Stürme Kap entdeckte, Und sich ihr Ziel auf dieser Insel steckte.

Nun schiffen wir, viel lange Tage gleitend Mit stillem Wind, bald auch vom Sturm besiegt, Im weiten Meer uns neue Bahnen breitend, Und nur von kühnen Hoffnungen gewiegt. So zieh'n wir hin, oft mit dem Meere streitend, Und wie dort Alles stets im Wechsel liegt, Stürzt eine Strömung mächtig uns entgegen, Und nicht mehr können wir uns fortbewegen.

67.

Der Wogen Macht, die uns entgegenrollen, Daß unfre Flotte sich nach hinten dreht, Wohl war sie stärker wider uns mit Grollen, Als Macht des Windes, der uns günstig weht. Doch Notus, dem des Jornes Muth geschwollen Vom Kampse, den er mit dem Meer besteht, Verstärkt die Hauche mit ergrimmten Winden, Daß wir die große Strömung überwinden.

68.

Der große Tag erschien im Lauf der Horen, Woran drei Herrscher aus des Ostens Land
Den König suchten, welcher, neu geboren,
Mit sich zween andre Könige verband:
Da ward von uns ein andrer Port erkoren
Desselben Volkes, das ich schon genannt,
Un jenem großen Strom, dem wir den Namen
Des Tages lieh'n, an dem wir dorthin kamen.

Wir nehmen hier Erfrischung ein, ingleichen Des Stromes frische Welle; doch gelieh'n Wird uns auch hier von India kein Zeichen, Da dieses Bolk, wie stumm, vor uns erschien. Nun sieh, wie manches Land wir schon durchstreichen, Ohn' uns dem rohen Volke zu entzieh'n, Und ohne daß wir Spuren oder Kunden Vom heiß ersehnten Morgenland gefunden.

70.

Bedenke, Herr, wie wir voll düstrer Traue, Berloren all', hinwallten unfre Bahn, Bermalmt vom Hunger, von der Stürme Schauer, Durch Land und Meer, das keine Schiffe sah'n, Und müde von des Hoffens langer Dauer, Wie schon getrieben zu Berzweiflungswahn, In ungewohnten, fremden Weltbezirken, Die feindlich auf die Menschenssinne wirken.

71.

Berdorben und verwünscht ist, was uns nähret, Bekommt der Menschen schwachem Leibe schlecht, Und außerdem ist uns kein Trost gewähret, Der auch nur sern an Hossmung gab' ein Recht. Glaubst du, daß dieses Bolk, zu Streit bewehret, Wär's nicht aus lusitanischem Geschlecht, Also gebunden durch die Zucht sich glaubte, Treu seinem König, seinem Oberhaupte?

Glaubst du, sie hätten nicht sich schon erhoben, Wenn ihr Gebieter ihnen widerstand, Als Känber durch die offne See zu toben, Bon Hunger, Wuth, Berzweiselung durchmannt? Wohl höchlich muß man die Geprüften loben, Die keine Mühsal, noch so groß, entwandt Der Portugiesen glänzend hohem Werthe, Der sich gehorsam stets und treu bewährte.

73.

Des Stromes Port verlassen wir am Ende, Und segeln wieder durch des Salzes Plan, Und daß die Flott' in's offne Meer sich wende, Lenk' ich von jener Küste weg die Bahn, Auf daß, wenn Notus kalten Hauch versende, Der Bucht Gewässer uns nicht möge fah'n, Die hier das Ufer bildet an dem Strande, Wo Gold entströmt Sofala's reichem Lande.

74.

Das Steuer, hier vorübergleitend, träget In Nicolaus' Hut in leichtem Flug Hin, wo das Meer die Küste tosend schläget, Des einen und des andern Schiffes Bug. Da wird das Herz, das Furcht und Hossen heget, Und so vertraut des schwachen Holzes Trug, Dem alle Hoffnung, wie es wähnt, gelogen, Bon neuem, heiterm Anblick angezogen.

Denn als wir nah zum Ufer hingeleitet, Wo Thal und Ebne sich uns offenbart, Da machen, wo zum offnen Meer entgleitet Ein Strom, die Segel auf und ab die Fahrt. Wohl war uns große Freude da bereitet, Daß wir schifffund'ge Männer nun gewahrt, Da wir so manches Neue zu erkunden Von ihnen hofften, wie wir's auch gefunden.

76.

Wohl sind es Aethiopen, doch sie leben Mit bessern Bölkern (scheint es) im Berband; Wenn sie das Wort in ihrer Sprach' erheben, Wird als arabisch mancher Laut erkannt. Mit einem zarten Tuche, das sie weben Bon Baumwoll', hüllen sie des Hauptes Rand; Mit einem andern, blau von Farbe, decken Sie jene Theile, die auch sie verstecken.

77.

Und auf Arabijch, das sie schlecht verstanden, Und das Fernando Martins wohl versteht, Erzählten sie, oft werd' ihr Meer von Banden In Schiffen, groß wie unste sei'n, durchspäht, Auch daß sie kommen von des Osies Stranden, Bis wo gen Mittag sich die Küste dreht, Und dann von Mittag gegen Dst sich wenden, Bo weiße Bölker, gleichwie wir, sich fänden.

An diesem Bolk, mehr an den neuen Kunden, Erquicken wir gar sehr die Herzen dort; Und von den Zeichen, die wir hier gefunden, Den guten, blieb dem Strom sein Nam' hinsort: Und wie man, solche Stätten zu bekunden, Oft Male sieht, erhöhen wir am Bord Ein Denkmal, das ich nach dem Engel nannte, Den Gott als Führer dem Tobias sandte.

79.

Bon Unrath, Austerschalen und vom Tange, Der ekeln Brut, in Meeresgrund geheckt, Entlasten wir die Schisse, die so lange Das Meer befuhren, ganz von Schmuz bedeckt. Die Wirthe, die mit freundlichem Empfange Im heitern Eiland unsre Lieb' erweckt, Bersah'n uns allzeit mit gewohnter Speise, Entsernt von aller falschen Sinnesweise.

80.

Doch ungetrübt und rein und lauter weilet Dies Hoffen nicht, das freudig an uns sprach Bei diesem Strand; denn Nemesis ereilet Bergeltend uns mit neuem Ungemach. So ward es uns vom Himmel zugetheilet; Geboren wurden wir mit solcher Schmach Nothwendigkeit; das Leid allein hat Dauer, Die Freude nur verkehrt sich bald in Trauer.

Denn eine Krankheit, häßlich und voll Grauen, Wie ich sie niemals sah, riß manchen Mann Bom Leben fort, der fern in Fremdlingsauen Für immer eine Grabstatt sich gewann. Wer, der's nicht sah, wird meinem Worte trauen? So garstig schwoll das Zahnsleisch ihnen an Im Munde dort, und immer wuchs es weiter, und ging in Fänlung über und in Siter.

#### 82.

So fault' es hin mit häßlichem Gestanke, Der rings die Lüfte zu verpesten droht; Des Arztes Kunst entbehrte da der Kranke, Auch half kein Wundarzt ihm in dieser Noth; Doch Jeder, ob er auch unkundig schwanke, Schnitt in das faule Fleisch, als wär' es todt; Auch war ein solcher Ausweg nimmer mißlich; Denn wer es nicht ablöste, starb gewißlich.

## 83.

Nun lassen wir auf ewig die Gefährten In dieser unbekannten Dunkelheit, Sie, die in solcher Noth, auf solchen Fährten Allzeit mit uns erduldet schweres Leid. Wie leicht wird eine Ruhstatt dem Verklärten! Ein jeder Hügel, jede Woge leiht In ihrem Schooff ein Grab dem edeln Todten, So wie es unsern Theuren ward geboten.

So scheiden wir von dieses Hafens Horte, Bon größrer Hossinung, größrem Schmerz erfüllt; Und weiter öffnen wir des Meeres Pforte, Ob uns fein besieres Zeichen werd' enthüllt; Dann landen wir an Mozambique's Porte, Bon dessen List, in bösen Trug verhüllt, Du schon gehört, wie von den Heidentücken, Womit Mombaza's Völker uns berücken:

85.

Bis hoher Himmel Gnade die Bedrohten Zu deinem sichern Hafen hier entrückt, Wo Aranken Heilung, Leben wird den Todten, Und süße Pflege gastlich uns beglückt. Du hast uns Ruh und holden Trost geboten, Du hast mit neuem Frieden uns entzückt: Und siehe, nun, wenn du Gehör mir zolltest, Berkündet' ich dir Alles, was du wolltest.

86.

Nun richte, Herr, ob auf dem Erdenrunde Sonst einem Volke solch ein Weg gelang? Ob wohl Ulps mit dem beredten Munde, Ueneas so weit auf der Erde drang? Mocht' Einer so das Meer mit tiesem Grunde Uusspäh'n, ob manches Lied ihm auch erklang, Den achten Theil von dem, was ich gesehen Durch Kraft und Kunst und fürder werd' erspähen?

Er, welchen Aganippe's Borne weihten, Daß Rhodos, Argos, Smyrna, Colophon, Und Salamis, Athen und Chios streiten Den seltnen Streit um einen solchen Sohn; Der Andre, der im Lied Ausonia's Weiten Verklärte, daß dem hehren Götterton Der Mincius sein Ohr entschlummernd neigte, Und Tibris stolz auf seinen Dichter zeigte:

88.

Sie mögen ungemessines Lob ersinnen Für ihre Helden, die umhergeirrt Bei Polyphemen, Circen, Zauberinnen, Sirenen, deren Lied in Schlummer girrt; Auch wie sie der Ciconen Buth entrinnen, Und wie Bergessen ihre Sinne wirrt Im Lande, wo sie Frucht des Lotos pflückten, Auch wie die Wellen Palinur entrückten:

89.

Sie mögen Schläuch', entbund'ne Stürme bilden, Bon Nymphen sagen, die in Liebe glüh'n, Bon Helden, steigend zu der Nacht Gefilden; Wie ihre Kost besudeln die Harpv'n; Denn ob den schöngeträumten Wahngebilden, Den eiteln, auch die höchsten Kränze blüh'n, Strahlt über all dem Bompe doch die Wahrheit, Wie ich sie dir erzählt in nackter Klarheit.

Mit trunknem Ohre hingen All' am Munde Des Admirals, der so beredt erzählt, Als er ein Ende gab der langen Runde Der hohen Thaten, groß und muthbeseelt. Des Bolkes alte Tapkerkeit, im Bunde Mit Edelmuth, und treuem Sinn vermählt, Die Herrscher lobt der König, die so muthig In Kämpken sich erprobten, wild und blutig.

91.

Das Volk, bewundrungsvoll, erzählt sich wieder Der Fälle jeden, den es sich behielt, Die Schaar betrachtend, die voll Muthes wider So viele Stürm' auf langer Bahn sich hielt. Der Sonnenjüngling senkt die Zügel nieder, Die Phaöthon zu seinem Leid erhielt, Auf daß er süß in Thetis' Armen raste: Der König kehrt vom Meere zum Palaste.

92.

Wie süß ist Lob, das ein Bewundrer zollte, Der unsre Thaten im Gesang verklärt!

Dem Großen, das der Ahnen Zeit entrollte,
Strebt jeder Edle gleich zu sein an Werth.

Der Neid, der hehrem, fremdem Ruhme grollte,
hat oft erhabne Thaten schon gelehrt;
Wer kühn vollbringt das Edle, den entzündet
Das hohe Lob, das fremde That verkündet.

Nicht also ward Achilles' Thatenfeier Bon Alexander hochgeschäzt im Streit, Als seines Sängers tonbeseelte Leier; Den preist er nur, der schafft ihm Lust und Leid. Miltiades' Trophä'n in hoher Feier, Sie weckten einst Themistocles aus Neid; Er sagte, daß so sehr ihn nichts entzücke, Als ein Gesang, der seine Thaten schmücke.

94.

Basco von Gama ringt, wie er beweise, Daß alle Seefahrt, so die Welt besingt, Nicht solchen Ruhm verdiene, solche Preise, Wie seine, die durch Erd' und Himmel klingt. Wohl! — Doch daß jener Held der Liedesweise Des Mantuaners Lohn, Gunst, Ehre bringt, Das macht es, daß Aeneas' Ruf erschallte, Und Roma's Namen alle Welt durchwallte

95.

Der Lusitanen Land hat Scipione, August' und Alexander aufgenährt; Doch gab es ihnen nicht die Kunst zum Lohne, Die kalte, rohe Kraft in Milde kehrt. Octavius, bei Sorgen einer Krone, Berfertigt Verse, zierlich und gelehrt; Und Fulvia, sie wähnt sich nicht betrogen, Daß Glaphyre'n der Gatte vorgezogen.

Dem Cäsar, dem ganz Gallien einst erlegen, Berrückte nicht der Krieg des Wissens Ziel;
Beredt, wie Cicero, führt' er den Degen In einer, in der andern Hand den Kiel; Auch Scipio — wohl mögen wir's erwägen — Berstand sich gut auf Kunst und Bühnenspiel; Und Alexander las Homerus' Lieder, Und fand sie morgens auf dem Lager wieder.

97.

Kurz, niemals ließ ein Tapfrer sich gewahren Von Wissenschaft und edlen Künsten bloß Bei Griechen, Kömern oder bei Barbaren; Die zog nur Portugal in seinem Schooß. Ich sag' es denn, nicht ohne Scham: es waren So Biele darum nicht als Dichter groß, Weil Lieder uns und Reime nicht ergezen; Wer fremd der Kunst blieb, wird sie auch nicht schäzen.

98.

Deßhalb, — nicht, daß Natur entgegenstritte — Ersteht auch kein Birgil und kein Homer, Und fürder hebt sich, dauert solche Sitte, Kein Held Achilles, kein Aeneas mehr.

Doch was noch schlimmer ist in unsere Mitte:
So ranh, so spröde wurden sie, so sehr
Dem Geiste roher Trägheit unterthänig,
Daß Viele das nicht achten oder wenig.

Wohl mög' es unser Gama denn erkennen, Daß, von des Baterlandes Lieb' ermannt, Die Musen ihn im Lied zu seiern brennen, Weil er zur See das große Werk bestand: Denn Er, und die nach seinem Stamm sich nennen, War nie so nah Calliope'n verwandt Noch Tago's Töchtern, daß die gold'ne Leier Sie ausgespannt zu seines Ruhmes Feier.

#### 100.

Nur Bruderliebe, lautrer Drang, die Thaten Der Lusitanen all' im Hochgesang Zu preisen, mag zu Liedern ihnen rathen, Stimmt Tago's Nymphen zu dem süßen Klang. Doch säume Keiner, edler Werke Saaten Zu streuen, wenn ihn trieb der Seele Drang; Denn ob er den, ob jenen Pfad erkoren, Sein Kuhm, sein Werth, er bleibt ihm unverloren!

# Sedister Gefang.

1.

Nicht weiß der Heidenkönig, wie er ehren Durch Feste soll der Segler wackre Schaar, Auf daß so mächtige Völker hold ihm wären, Der Christenkönig seiner nähme wahr; Tief schmerzt es ihn, daß an so sernen Meeren, Fern von Europa's Ländern, ihn gebar Das Schicksal, und nicht nahe jenem Porte, Wo Hercules erschloß des Meeres Pforte.

2.

Und Spiele, Tänz' und andre Festlichkeiten, Wie sie Melinde's seine Sitte beut, Und frohen Fischsang, wie damit vor Zeiten Cleopatra den Helden Roms erfreut, Läßt er für Lusus' edle Schaar bereiten In hoher Lust, die jeder Tag erneut, Auch Festgelag' an wohlbesezten Tischen Mit Früchten, Bögeln, Fleisch und seltnen Fischen.

Doch Gama fürchtet, daß er länger weile, Als sich gebühr'; auch lockt ihn weg vom Strand Der frische Windhauch, und er nimmt in Eile Biloten sich und Mundvorrath vom Land; Nicht säumen will er, da noch gute Weile Sein Ziel ihn an des Salzes Woge bannt; Da nimmt er Abschied von dem biedern Heiden, Der ihn beschwört, als Freund von ihm zu scheiden.

4.

Auch bittet er, daß dieser Hafen immer Den Christenflotten Herberg dürfe leih'n; Denn höheres Berlangen kennt er nimmer, Als solchen Heiden Reich und Staat zu weih'n; So lang er athme bei des Lichtes Schimmer, Werd' er ohn' Unterlaß bereitet sein, Sammt seiner Krone Schäzen selbst das Leben Für solchen König, solches Volk zu geben.

5.

Der Admiral erwidert ihm das Gleiche Und Andres noch, spannt auf die Segel dann, Und ziehet weiter nach Aurora's Reiche, Das er so lange schon zu finden sann. Sein Führer sinnt ihm nicht auf arge Streiche, Ein treuer Lothse, nein, er zeigt ihm an Den sichern Weg, daß Gama nimmer bangte; Und sichrer ging er, als er hergelangte.

Er schiffte durch des Trientes Wogen Schon auf den Meeren India's und sah Das Lager Sol's, der steigt in Flammenbogen; Schon war das Ende seiner Wünsche nah. Doch Bacchus, der in bösem Sinn erwogen Die Loose, die bereitet sind allda Der Lusttanen Bolke, würdig dessen, Glüht auf und tobt und lästert, sein vergessen.

7.

Den ganzen Himmel sieht er fest entschlossen, Lisboa soll ein neues Roma sein; Nicht hindern kann er, was die Macht beschlossen, Der alle Wesen still Gehorsam weih'n. Da steigt er, in Verzweislungswuth ergossen, Bom Himmel, will auf Erden Hülfe leih'n, Und tritt in's seuchte Reich und in die Hallen Des Gottes, dem das Meer zum Loos gefallen.

8.

In weiter Höhlen tief entlegnem Grunde, In grausen Klüften, wo sich birgt das Meer, Wo wild die Wasser gähren aus dem Schlunde, Und Antwort brüllen wildem Sturmesheer, Da thront mit Nereus' holder Schaar im Bunde Neptun, die andern Götter um ihn her; Die Wasser gönnten Raum den Regionen, Worin die seuchten Götter alle wohnen.

Die Gründe, die kein Auge noch erspähte, Enthüllen Käume feinen Silbers hier; Weit funkelt auf des Feldes offner Stäte Aus Glanzkrystall erhabner Thürme Zier. Je mehr, je näher Blick und Auge spähte, Je minder wußt' es, ob dies Glanzrevier Krystallen sei, nicht ob aus Diamante, Was da so hell im Strahlenfeuer brannte.

#### 10.

Die Pforten sind aus seinem Gold gezimmert, Mit reichen Muschelperlen übersät, Und rings von schönen Bildnerei'n umschimmert, Woran sich Bacchus' düstres Aug' ergeht. Erst sieht er, wie in bunten Farben slimmert Das alte Chaos, das wirrvoll sich dreht; Dann schaut man, wie der Elemente Kräfte Arbeiten in verschiedenem Geschäfte.

## 11.

Hoch oben wallt des Feners hehrer Schimmer, Das sich von anderm Stoffe nicht ernährt; Von dort belebt es die Lebend'gen immer, Seitdem Prometheus es der Welt beschert. Sosort nach ihm erhebt sich, ruhend nimmer, Die Luft, die tieser unten noch versehrt, Die unsichtbare; sie durchdringet Alles, Ob heiß, ob kalt, im Raum des Erdenballes.

Auf Bergen stand die Erde, die, bekleidet Mit Baumesblüten und der Kräuter Grün, Jum Leben aufweckt und mit Nahrung weidet Geschöpfe, die aus ihrem Schooß erblüh'n. Das Wasser dann, das Land vom Lande scheidet, War ausgeprägt in heller Formen Glüh'n, Mit seinem Naß die Körper all' ernährend, Und Fische mannigsacher Urt gebärend.

13.

Dort eingehau'n erschien der Krieg, der große, Der Götter und Giganten einst entzweit, Und Typhon unten in dem tiesen Schooße Des Aetna, der lauttosend Flammen speit. Auch sieht man, wie Neptunus' wildem Stoße Die Erde bebt, als er im edlen Streit Die junge Welt begabte mit dem Rosse, Minerva mit des Delbaums erstem Sprosse.

14.

Nicht lange fäumt Lyäus, wuthentglommen, Bei dieser Dinge Schau; er tritt geschwind Zum Hause des Neptunus, der vernommen Bon seiner Ankunft und erwartend sinnt, Und an der Pforte schon ihn heißt willsommen, Umringt von Nymphen, die verwundert sind, Zu schauen, wie auf solchem Pfad gezogen Der Weingott kam in's Reich der Wasserwogen.

Er sprach: Neptun, nicht mög' es dich erschrecken, Wenn Bacchus in dein Reich herniedersteigt, Weil auch an großen und gewalt'gen Recken Das arge Schickfal seine Macht bezeigt. Ruf' alle Götter aus des Meeres Strecken, Bist etwa mehr zu hören du geneigt, Und mögen all' es hören, alle sehen, Das bittre Loos, dem all' entgegengehen!

#### 16.

Schon ahnt Neptunus eine seltne Mähre Zu hören, und läßt flugs die Götterschaar Durch Triton rusen aus dem kalten Meere, Die dort und hier am User heimisch war. Der Triton, der sich rühmte, daß die hehre Salacia dem Meergott ihn gebar, War häßlich, schwarz, ein wohlbeleibter Bube, Des Vaters Bot', und blies vor ihm die Tube.

## 17.

Die Haare, die von Bart und Haupt sich schlingen Auf Hals und Schultern, waren rings bedeckt Mit dichtem Schlamm, woraus die Tropsen dringen; Nie hatte sie des Kammes Jahn geleckt. An ihren Spizen sonder Ende hingen Seeschnecken, schwarze, die der Abgrund heckt; Den Kopf umgab ihm eine große Schaube Bon der Lagosta, gleich der Pickelhaube.

Ihn bei dem Schwimmen nirgend auf zuhalten, Schloß fein Gewand den nackten Körper ein; Un dessen Statt, dichtwimmelnd rings, umwallten Ihn hundert Meergeschöpfe, groß und klein, Seespinnen, Krebs' und andre Thiergestalten, Die unter Phöbe's lichtem Strahl gedeih'n, Meeraustern, moosbewachsne Muscheln, Schnecken, Die sich den Rücken mit der Schale decken.

#### 19.

Die große, vielgewundne Schnecke leitet Der Gott zum Munde, daß es mächtig schallt; Der laute, tönereiche Klang entgleitet Durch alles Meer, das weit ihn widerhallt. Schon kam der Götter ganze Schaar bereitet Zu dem Palast des Gottes angewallt, Des Gottes, der die Mauern aufgerichtet Bon Jlium, das Griechenwuth vernichtet.

#### 20.

Dceanus, der Bater, im Geleite Bon Töchtern und von Söhnen, zog daher; Nereus erschien und Doris ihm zur Seite, Die rings mit Nymphenvolk erfüllt das Meer. Der Seher Proteus, der auf salz'ger Weite Der Wasser weidet sein geschwänztes Heer, Kam auch heran; schon aber hatt' er Kunde, Was Bater Bacchus sucht im Meeresgrunde.

Bon andrer Seite naht' in holdem Prangen Neptunus' Weib, Besta's und Cölus' Kind, Schön, hehr, im Antliz Lächeln und Berlangen, Daß sich das Meer bezähmt und staunend sinnt. Ein Schleier hielt den seltnen Reiz umfangen, Kostbar, aus seiner Webe, zart und lind, Der schauen läst der Glieder lichte Fülle; Denn solchen Glanz birgt billig keine hülle.

22.

Auch Amphitrite, schön, wie Blumenblüte, Wohl wünschte sie da nimmer fern zu sein; Ihr folgt der Delphin, der so treu sich mühte, Um ihre Gunst für seinen Herrn zu frei'n. Ihr Auge, das dem All gebot, es glühte, Daß vor ihm auch erblich der Sonne Schein. Sie kommen Hand in Hand, als gleich erwählte; Denn Beide sind des einen Manns Vermählte.

23.

Auch Ino kam, die Göttin einst geworden, Nachdem sie floh des Ehgemahles Wuth; Der schöne Anabe, der dem Götterorden Sich zugesellte, naht' in ihrer Hut. Bald vor der Mutter spielt' er auf den Borden Mit schönen Muscheln, die des Salzes Flut Allzeit erzeugt, bald auf des Sandes Grunde Hing er an Panopäa's holdem Munde.

Und jener Gott, der menschlich einst gebor'ne, Der durch des Krautes zaubernde Gewalt Zum Fische ward, und den für das Berlor'ne Die Glorie der Göttlichkeit umwallt, Er nahte, weinend, daß ihm die Erkor'ne, Die schöne Schlla, ward zur Mißgestalt Durch Circe's Trug, erregt vom heißen Triebe; Denn Alles wagen mag verschmähte Liebe.

25.

Bersammelt in den großen, stolzen Hallen, Den gotterbauten, saßen Alle schon, Die Götter hoch auf Stühlen von Krystallen, Der Frauen jed' auf reichgeschmücktem Thron. Des Grußes Wort' entbeut der Bater Allen, Zur Seite saß ihm Thebe's großer Sohn; Das Haus füllt Ambra mit dem würzereichen Geruche, dem Arabia's Düste weichen.

26.

Schon hatte sich das stürmische Getose, Das von den Göttern sich erhob, gelegt, Ms Bacchus aus der Brust verborgnem Schoose Der Qualen Grund erschloß, der ihn bewegt; Leicht ist umwölkt sein Blick, das Namenlose Berkündigend, das still sein Busen hegt. Da sprach er, Lusus' Bolk durch fremde Mächte Zu senden in des Orcus grause Nächte:

Du, der von einem Pol zum andern alles Erzürnte Meer mit Recht als König lenkt, Der alle Bölker zwingt des Erdenballes, Die Mark zu achten, welche sie beschränkt! Und Bater Ocean, du, der des Alles Gebiet' umkreiset und weithin sie tränkt, Und mit gerechten Sprüchen also waltet, Daß Jedes nur in seiner Sphäre schaltet!

28.

Und ihr, o Götter, die ihr nie vergebet Die kleinste Schmach im großen Meergebiet, Daß ihr sofort nicht rächend euch erhebet Zur Züchtigung, wer irgend es durchzieht: Welch arge Trägheit ist's, in der ihr lebet? Was war es, das zu solcher Milde rieth Den Herzen, die mit Grund verhärtet grollten, Wo schwache Menschen kühne Plan' entrollten?

29.

Ihr sahet, wie sie schon des Himmels Weiten Bestürmt in ungemess'nem Uebermuth;
Ihr saht sie wuthvoll alle Segel breiten,
Mit Rudern jagen durch die Meeressslut;
Ihr sahet, und noch seh'n wir alle Zeiten,
Welch Ungeheures sinnt ihr stolzer Muth;
Sie werden Götter noch und wir in wenig
Jahrreihen, fürcht' ich, ihnen unterthänig.

Jest sehet ihr ein schwaches Völklein droben, Das meines Dieners Namen einst empfing, Bon aufgeblassner, stolzer Lust gehoben, Euch trozen, mir, der Erde ganzem King; Ihr sehet eure Meere sie durchtoben, Was Roma's Bolk sich niemals unterfing; Ihr sehet eure Keiche sie verheeren, Und eure Sazung ohne Scheu verkehren.

31.

Ich sahn zuerst erschloß in euer Meer, Sich Boreas und Aquilo, sein Treuer, Und all die Andern gürteten zur Wehr; Drum, — litten harmlos jenes Abenteuer, Als eine Schmach, die Winde nimmermehr, Und ihr, bei größerm Recht in solcher Sache, Was hoffet ihr? Was zaudert eure Rache?

32.

Doch nimmer wollt' ich, Götter, daß ihr dächtet, Daß ich für euch vom Himmel niederstieg, Zu fordern, daß ihr eure Schande rächtet, Nein, weil auch mir die Stolzen droh'n mit Krieg: Den Kranz, womit ihr meine Stirn umflechtet, Den alle Welt mir reichte nach dem Sieg, Als ich des Jndus Bölker überwunden, Seh' ich von diesem Volke mir entwunden.

Der Gott der Götter und des Schieffals Mächte, Die nach Gefallen ordnen unfre Welt, Sie haben höher dieses Bolks Geschlechte, Als irgend eins, im tiesen Meer gestellt. Da mögt ihr seh'n, o Götter, wie das Schlechte, Das Unheil Göttern auch zum Loose fällt; Da seht, wie Niemand ist in mindern Ehren, Als wer's mit allem Grunde darf begehren.

34.

Drum hab' ich jest Olympus' Höh'n verlassen, Nach Heilung für mein Leid zu späh'n umher, Ob ich den Ruhm, den sie im Himmel hassen, Nicht etwa wiederfänd' in eurem Meer.
Mehr mocht' er nicht in klare Laute fassen;
Denn Thränen, häusig rinnend, drangen schwer
Aus seinem Auge, daß alsbald in hellen
Zorngluten flammt das Göttervolf der Wellen.

35.

Der Groll, wodurch urplözlich umgewendet Das Herz der Götter war, verstattet nicht, Daß man zu wohlbedachtem Rath sich wendet, Daß Zögern ihre raschen Plane bricht. Schon wurde Botschaft von Neptun gesendet An Aeolus, ihn rusend zu der Pflicht, Die wuthentslammten Stürme loszubinden, Daß keine Schiff' hinsort im Meer sich finden.

Gern hätte Proteus, was in diesem Falle Auch ihm das Besser dünke, dargelegt; Und wohl ein tieses Wort, so glaubten Alle, War's traun, das ihm den Sehergeist bewegt. Doch plözlich hob sich mit so lautem Schalle Gelärm, im Kreis der Götter aufgeregt, Daß Tethys ausries, ganz in Wuth ergossen: Neptunus weiß ja wohl, was er beschlossen!

37.

Schon ließ aus ihres Kerkers Felsenpforten Hippotades die wilden Stürme los, Und reizte sie zum Kampf in stolzen Worten Mit Lusus' Bolk, so muthig und so groß. Nacht lagert auf die Himmel aller Orten, Da mehr, als je, die Wind' in jähem Stoß Anbrausen, flugs in neuer Kraft entbrennend, Thurmhöh'n, Gebirg' und Hütten niederrennend.

38.

Indeß in feuchter Tiefe Rath gehalten Bon Diesen ward, verfolgt' auf ebnem Plan Des Meeres bei der Lüfte lindem Walten Die müde Flotte froh die lange Bahn. Es war die Zeit, wo düftrer Nacht Gestalten Den halben Kreis des Oftens rings umfah'n: Die erste Wache legt sich jetzt zur Ruhe, Und weckt die zweite, daß sie Dienste thue.

Von Schlaf bezwungen kommen die und gähnen Halbwachend oft, indem sie schlecht bedeckt Sich an die Segelstangen alle lehnen, Bon scharfer Lüfte rauhem Zug geneckt; Die offnen Augen mögen kaum sich dehnen, Der Körper wird gerieben und gereckt; Sie suchen Mittel, um dem Schlaf zu wehren, Erzählen sich Seschichten, tausend Mähren.

#### 40.

Wodurch, sagt Einer, könnten wir die Stunde Berschmerzen, die so lästig auf uns liegt, Als durch ein froh Geschichtchen in die Runde, Das uns den schweren, trägen Schlaf besiegt? Da ruft Lenardo, der im tiefsten Grunde Der Seele sich mit Liebesträumen wiegt: Was hätten wir, das uns die Zeit vertriebe, Für bessere Geschichten, als von Liebe?

## 41.

Nein, spricht Velloso, nimmer billig wäre, Daß man in solcher Noth von Minne spricht; So schwere Müh'n, die uns umdroh'n im Meere, Vertragen Lieb' und Tändeleien nicht; Nein, lieber uns von Kriegen eine Mähre, Von heißen, grausen; denn zu harter Pflicht Ruft unser Leben, wie ich wahrgenommen; So sagen mir's die Kämpse, die noch kommen.

Sie rufen all' ihm Beifall zu; berichten Soll denn Belloso, was er tauglich fand; Ich will's, und tadeln soll man mich mit nichten, Sagt er, als böt' ich Fabeln oder Tand. Und daß ihr alle lernt aus den Geschichten Auch Thaten thun, so groß und weltbekannt, Erzähl' ich euch von Kindern unsere Lande; Und diese sein die Zwölf aus Engellande.

#### 43.

Ms von Johann, Dom Bedro's edlem Sohne, Des Reiches leichter Zügel ward gelenkt, Nachdem er frei und ruhig seine Krone Erhielt vor Nachbarsmacht, die ihn gekränkt: Da hatte sich auf England, dessen Zone Bon Winter ewig starrt, herabgesenkt Erinnys, säte Zwietracht, hart und herbe, Daß unsre Lusitania Ruhm erwerbe.

## 44.

An Englands Hofe war es einst gekommen, Daß unter edlen Herrn und schönen Frau'n Ein Zwist in heißem Grolle war entglommen, War's ernste Meinung war es Selbstvertrau'n. Die Hosherrn, denen es nicht unwillkommen, Mit kedn Worten dreist um sich zu hau'n, Erklären darthun wollten sie, es wäre Bei solchen Damen weder Ruf noch Ehre.

Und gäb' es Einen, der mit Lanz' und Schwerte In Schranken oder auf dem offnen Plan, Für ihre Sache einzusteh'n begehrte,
So böten sie Schmach oder Tod ihm an.
Die Schwachheit ungeübter Frau'n, wie wehrte
Sie solchem Schimpfe! Darum, weil sie sah'n,
Daß eigne Kraft nicht helsen könne, wandten
Sie sich um Schuz zu Freunden und Berwandten.

#### 46.

Doch weil die Gegner große Worte führen Im Reiche, mag sich Keiner untersteh'n, Galane, noch Verwandte, nach Gebühren Für unsre Damen in den Kampf zu geh'n. Mit schönen Thränen, die den Himmel rühren Und alle Götter könnten, aufzusteh'n Zum Schuze der Gebild' aus Alabaster, Geh'n alle hin zum Herzog von Lancaster.

### 47.

Der Herzog hatte mit den Portugiesen Bormals gesochten wider Spaniens Herrn, Wo sie, vereint ihm, hohe Krast bewiesen Und ihrem Muthe lacht' ein holder Stern. Er hatte, was die Liebe sei, in diesen Gebieten einst erprobt nicht minder gern, Da seine Tochter dort den König rührte, So daß er sie zum Tranaltare führte.

Er wollte nicht vertreten ihre Rechte, Daß innrer Zwiespalt nicht entbrenn' im Land; Doch sagt er: als ich auszog, im Gesechte Mein Recht zu wahren an des Sbro Strand, Ward ich mit Lusus' göttlichem Geschlechte, Dem edlen Sinn, dem hohen Muth bekannt; Sie einzig könnten, sollt' ich billig meinen, Mit Schwert und Feuer euch zur hülf' erscheinen.

49.

Trum ist es euch genehm, send' ich zu jenen Für euch, gefränkte Tamen, Boten jezt, Zu melden eure Kränkung, eure Thränen, In Briefen, höflich glatt und wohlgesezt. Auch ihr müßt durch ein Wort von Liebessehnen Bon eurer Seite dem, was euch verlezt, Sewicht verleihen; denn ich glaube billig, Dort habt ihr Hülf' und wackre Stüzen willig.

50.

So der erfahrne Fürst, und wennt mit Namen Zwölf Ritter ihnen, wohl im Kampf bestellt; Daß Einen sicher jede von den Damen Erhalte, wird ein Loosen angestellt; Denn auch nur zwölf sind's; als die Loose kamen, Wer einer jeden wäre zugesellt, Schrieb jede gleich dem ihren nach Gefallen, MII ihrem König und der Herzog Allen.

Schon ist der Bot' in Portugal erschienen; Den ganzen Hof entzückt die neue Mähr; Der hohe König föchte gern mit ihnen, Doch seine Würde litt es nimmermehr. Wohl möchten all' in solchem Kanufe dienen, Die Höslinge, mit glühendem Begehr, Und für das Glück heißt ihnen nur geboren, Wen sie bereits vom Herzog seh'n erforen.

52.

In jener treuen Stadt, wo nach den Sagen Der ew'ge Name Portugals erstand, Ließ eine Fähre, sie durch's Meer zu tragen, Erbau'n, der an des Reiches Ruder stand. Die Zwölse rüsten sich in wenig Tagen Mit Kleidern, so die neuste Mod' erfand, Helmbüschen, Waffen, Sprüchen, bunten Bändern, Mit Rossen und vielfarbigen Gewändern.

53.

Von ihrem König hatten, fortzuwallen Aus Douro's vielgepriesenem Gebiet, Sich schon beurlaubt die, so nach Gesallen Der wohlersahrne Brittensürst beschied. Wohl sindet sich bei diesen Rittern allen In Tüchtigkeit und Kraft kein Unterschied; Doch Giner nur, der sich Magrizo nannte, Sprach dies, indem er an die Schaar sich wandte:

Ihr wadern Streitgenoffen, ich begehre Schon längst in fremde Länder auszugeb'n, Um Bölfer, Sitten und der Wasser mehre, Als Touro's oder Tago's Strom, zu jeh'n. Nun, daß ich meines Wunsches mich gewähre, (So vielerlei gibt ja die Welt zu späh'n Geh' ich, verstattet ihr's, allein zu Lande; Ich werde mit euch jein am Brittenftrande.

55.

Und fam' es denn und würde durch das Ende, Das aller Dinge Leztes, mir gewehrt, Daß ich bei ench zu rechter Zeit mich fände, So würd' ich wenig nur von ench entbehrt. Ihr thätet dann, wefür ich mich verbände: Doch wenn die innre Stimme Wahrheit lehrt, Schwör' ich, daß Berge, Ström' und Glückes Grollen Mir, dort mit euch zu jein, nicht wehren jollen.

56.

Die Freunde füßt er, als er diese Worte Gesagt, entsernt sich endlich und durchzieht Leon, Castilien, sieht die alten Orte, Die Mars dem vaterländ'ichen Muth beschied, Navarra samt Pyrene's Felsenpsorte, Die Spanien trennt und Gallia's Gebiet, Sieht Frankreich noch mit seiner Wunder Schaze, Und kommt zu Flanderns großem Hafenplaze.

. 57.

Hier weilt er lange, ziehet nicht von dannen, War's Absicht oder bracht' es Zufall mit, Indes die Schaar der elf glorreichen Mannen Der Nordsee kalte Wogen schon durchschuitt. Sie steh'n am fremden User der Britannen, Schon richten all' auf London ihren Schritt; Der Fürst empfängt mit Freuden seine Gäste, Die Frau'n ermuntern, pslegen sie auf's Beste.

58.

Der Tag erschien, wo sich die Schaar bereitet, In Kampf zu gehen mit der Zwölfe Zahl; Die kommen von des Königs Hut geleitet; Sie waffnen sich den ganzen Leib mit Stahl. Zu rächen ihrer Damen Ehre, schreitet Der Portugiesen Mars im Waffenstrahl; Die hüllen sich in Farben und in Seide Mit Gold und reichem, köstlichem Geschmeide.

59.

Doch Jene, der im Loose sich gesellte Magrizo, der nicht kam, erschien unwallt Bom Trauerkleide, da sich Keiner stellte, Der als ihr Ritter bei dem Strause galt, Obschon die Elf erklärten, wenn es gelte, So wollten sie's vollenden dergestalt, Taß man die Frau'n als Siegerinnen ehre, Ob fern ein Zweiter auch und Dritter wäre.

Schon sizt, umringt von seines Hoses Schimmer Der König Englands auf erhab'nem Thron; Zu viei und drei, zu vier und vier, wo immer Das Loos sie hingeordnet, steh'n sie schon. Bom Tago bis zu Bactrus' Flut sah ninmer Bon kühnerm Muth und Streben zwölf Hero'n Die Sonne noch hervorgeh'n, als die Britten, So wider die elf Portugiesen stritten.

#### 61.

Die Rosse kauten schäumend an den Stangen Der goldnen Zäum' und blickten trozig drein; Die Sonne sendet auf der Wassen Prangen, Wie auf Krystall und Demant, ihren Schein. Doch an den Schaaren, die zum Kampf gegangen, Ersah man wohl, daß ungleich die Partei'n Der Else gegen Zwölf, als frohes Toben Von allem Volk mit einmal ward erhoben.

## 62.

Und alle schautent um sich, was es wäre, Dorthin gewandt, von wo der Aufruhr gellt; Da sieh, ein Ritter kommt mit Roß und Wehre, Zum Dienst gerüstet auf dem Waffenseld, Spricht mit dem König, bringt den Gruß der Ehre Den Damen dar; Magrizo war's, der Held; Er eilt, die Elf als Freunde zu umfassen, Die, traun, er in Gefahren nie verlassen.

Die Dame, da sie hört, der sei zur Stelle, Der Schmach von ihrem Ruf und Ramen wehrt, Legt froh Gewänder an vom Thier der Helle, Das blödes Bolk mehr als die Tugend ehrt. Run gibt das Zeichen die Drommet' und schnelle Ist Aller Sinn zu hohem Muth verklärt; Man spornt, man senkt die Lanzen, läßt dem Pserde Die Zügel frei, in Funken stiebt die Erde.

64.

Die Rosse stampsen, daß die Schranken zittern, Und unter ihnen rings der Boden dröhnt; Und Zedem bebt, wer siehet nach den Rittern, Das Herz im Busen, nicht an Furcht gewöhnt; Der fliegt vom Rosse, daß die Steine splittern, Der fällt zur Erde mit dem Roß und stöhnt; Der färbt die weiße Wehr mit rother Tusche; Der schlägt die Kroppe mit des Helmes Busche.

65.

Dem ew'gen Schlaf verfiel mit raschen Schritten Wohl Einer, dem erlosch der Tage Stern; hier wankt ein edler Ritter unberitten; Dort'läuft ein Roß hin ohne seinen herrn. Vom Throne fällt das stolze Land der Britten; Denn zwei bis drei trägt man den Schranken fern. Dem, der noch kämpfen wollte mit dem Degen, Steht mehr als Schild und Panzerrod entgegen.

Diel Worte machen, um euch zu berichten Bon grausen Hieben, harter Stöße Wuth, Das bleibe jenen, die mit Traumgedichten Die Zeit verschwenden, wie ja Mancher thut. Genüg' es denn zum Schlusse der Geschichten, Daß durch erhabnen, weitgepries nen Muth Den Unsern blieb der Sieger Preis und Namen, Und Siegerinnen, und mit Ruhm, die Damen.

67.

Die Zwölse nimmt in seine Glanzpaläste Der Herzog auf zu Lust und Heiterkeit; Die Köch' und Jäger schaffen für die Gäste Der holden, schönen Damen allezeit; Denn stündlich und tagtäglich hat man Feste Für die Befreier ohne Zahl bereit, So lang sie noch in Engelland verweilen, Bis heim in's liebe, süße Land sie eilen.

68.

Doch da der Held Magrizo noch verlangte Nach großen Dingen zu durchzieh'n die Welt, So blieb er, fagt man, länger dort und prangte Kür Flanderns Gräfin auf des Sieges Feld. Und weil ihm nicht als einem Neuling bangte Bor einer Fahr, wo Mars das Zepter hält, Erlegt er einen Franzmann im Gefechte, Un dem er sich, wie Roms Torquatus, rächte.

Ein Andrer von den Zwölfen ist gegangen Nach Deutschland hin, und hatte wilden Zwist Mit einem argen Deutschen, der ihn fangen Und tödten wollte mit verbot'ner List. Hier schloß Belloso; doch die Andern drangen In ihn, zu melden, was sie noch vermißt, Magrizo's Abenteu'r und Siegstrophäen, Und das von Deutschland nicht zu übergehen.

70.

Doch wie sie lauschen noch, die Sorgenlosen, Da bläst der Lothse, der auf's Wetter paßt, Die Pfeise, daß erwachend die Matrosen Von hier und dort sich tunnneln in der Hast. Er ließ, da schon die Winde wilder tosen, Die Segel einzieh'n an dem Vordermast. Seid wacker, rief er, da der Wind sich blähet Von jener schwarzen Wolke, die dort stehet!

71.

Noch waren nicht die Segel beigenommen, So brach der wilde, rasche Sturm herein; Frisch! rust er laut, vom weiten Meer vernommen, Zieht, rust er, zieht das große Segel ein! Die Winde warten nicht, in Wuth entglommen, Bis jen' es einzieh'n; nein, slugs im Verein Anstürzend, reisen sie's in Stücke schallend, MIs ob das Weltall dröhnt' in Trümmer fallend.

Jum Himmel stieg sofort, graunvolles Halles, Der jähen Furcht mistöniges Geschrei; Denn ein zum Schiffe drangen mächt'gen Schwalles Die Wasser, als das Segel rig entzwei. Werft über Bord, so rief der Steurer, Alles! In's Meer hinab werft hurtig, was es sei! Die Andern ohne Säumen an die Bumpen! Frisch, eilig, eh wir in das Wasser plumpen!

73.

Da rannten, an die Pumpen sich zu stellen, Sosort die Schiffer; als sie hingediehen, Warf sie der Stoß, den fürchterliche Wellen Dem Schiffe gaben, auf die Seite hin. Doch war es drei der kräftigsten Gesellen, Das Steuer zu bewegen, nicht verliehen; Ringsher umschlingt man's mit dem Takelwerke; Doch nimmer half der Menschen Kunst und Stärke.

74.

Die Winde grollen so, daß nicht entfalten Sie größre Wildheit können, größre Macht, Und kämen sie mit allen Graungewalten, Daß Babels böchster Thurm in Trümmer kracht. Auf Wasserhöh'n, die höher immer wallten, Erschien des mächtigen Schiffes hohe Pracht Ein schwacher Kahn, daß wohl zu Staunen zwinget Der Anblick, wie sich's durch die Fluten ringet.

Das große Schiff, das Paul von Gama träget, Treibt hin, zerschmettert an dem Mittelmast; Zu Dem, der unser Heil im Fleisch geheget, Ruft alles Bolt, versenkt im Meere fast. Mit eitlem Jammerschrei die Lüste schläget Coelho's ganzes Schiff, von Grau'n erfaßt, Wie bald der Bootsmann sorglich auch am Schiffe Das Segel einzog, eh's der Wind ergriffe.

76.

Nun über die Gewölf' empor erheben Die Wasser sie, wild grollend aus dem Schlund; Nun wähnt man wiederum, die Schiffe schweben Hinunter in der Tiesen offnen Mund. Nord, Ost und West und Süd vereinigt streben Den Bau der Welt zu rütteln aus dem Grund; Die schwarze Nacht, die grause, strahlt von Flammen Erleuchtet, die den ganzen Pol entstammen.

77.

Vom düstern User hallt in dumpfem Klange Der Halchonen tranervolles Lied, Gedenkend ihres Leides, das vor lange Zornvoll die Meerstut ihnen zubeschied. Die zärtlichen Delphine flüchten bange Sich nach den Grotten dort im Meergebiet Vor Wettern, vor der Winde tollem Bunde, Der sie nicht sicher läst im feuchten Grunde.

Nie schuf so grause Donner, als die Rotte Der Tellussöhn' erstand im wilden Muth, Der schwarze Künstler, der in Aetna's Grotte Dem Sohn erschuf der Waffen blanke Glut; Nicht auf die Erde ward vom Donnergotte Geschleudert solch entflammter Blize Wuth In jener Sündslut, der die Zween alleine Entfloh'n, die Menichen lockten aus dem Steine.

79.

Wie viele Berg' im Wogenichwall versanken, Ter flutet aus ben Schlünden aufgerührt! Wie vieler Bänm' uralte Stämme wanken, Bon Sturmes Toben aus dem Grund gerührt! Wohl bachten nie der Wurzeln starke Ranken, Daß sie zum himmel würden einst entführt, Und nie der Sand, daß jemals aus der Tiefe Das Meer ihn schleudernd zu den höhen riefe.

80.

Nun Gama sah verloren all sein Hoffen, Wo sich das Ziel so nahe schon erzeigt, Sah, wie das Meer bald bis zur Höllen offen, Bald mit erneuter Wuth zum himmel steigt; Da schwankt' er ungewiß, von Furcht getroffen, Und da sich nirgends ihm ein Rath gezeigt, Rief er zum heil'gen Rath, dem starken Horte, Der das Unmögliche vermag, die Worte:

Du Gott, Erhalter aller Engelsmächte, Der Meer, Erd', Himmel hält in seiner Hut, Du, der gerettet Jöraels Geschlechte, Sie führte durch des rothen Meeres Flut, Der Baulus sicher trug durch Graus und Nächte, Bor Syrten schügt' und vor der Wogen Buth, Und mit den Söhnen ihn, den zweiten Bater Der Welt, erhielt, du Retter, du Berather!

82.

Wenn ich die Fahren und die neuen Schrecken Der Schla, der Charybdis überwand,
Die Syrten und des Sandes öde Strecken,
Und ruchtbare Ceraunien bestand:
Am Ziele, das wir solcher Arbeit stecken,
Warum von uns die Augen abgewandt,
Da niemals dich verlezten unsre Mühen,
Vielmehr wir nur in deinem Dienste glühen?

83.

D glücklich Jener, der von scharfer Lanze Der Ufricaner schon den Tod erlitt, Als er im Mauritanenland im Glanze Der Wassen muthvoll für den Glauben stritt! Denn seine That lebt in des Ruhmes Kranze, Sein Name theilt sich späten Altern mit; Er hat im Tode Leben sich erworben, Ift, dieses ehrend, süßen Tod gestorben.

So rief er; doch den Winden, welche ringen, Und brüllend, gleich unbändigen Stieren, ziehin, Wohl wuchsen ihnen mehr und mehr die Schwingen: Wild pfeisen sie durch hohles Tauwerk hin. Die Blize, die durch düstre Nacht sich schlingen, Die Donner ruhten nimmer, daß es schien, Als ob die Hinmel aus den Achsen glitten, Die Elemente mit einander stritten.

#### 85.

Toch funkelnd ichen am Herizonte ichreitet Ter Liebe Stern, der vor der Sonne zieht, Des Tages Bot', und ob der Erde gleitet, Und alles Meer mit heitrer Stirne sieht: \* Die Göttin, die am Himmel ihn geleitet, Bor der Drions Flammenschwert entflieht, Erblickt das Meer mit den geliebten Schiffen, Und wird zugleich von Furcht und Jorn ergriffen.

#### 86.

Daran erfenn' ich Bacchus' Tücke wieder, (So ruft sie,) doch vollzieht er solchen Plan Mir nimmer; liegt doch, was er Arges wider Die Meinen hegt, stets vor mir aufgethan! Sie ruft's und steigt zum offnen Meere nieder, Nur furze Zeit verweilend auf der Bahn, Bis sie den Nymphen heiße mit Gewinden Der Rosen sich die zarte Stirn umwinden.

Bielfarb'ge Kränze sollen um die Wette Umzieh'n der Nymphen blondgelocktes Haar, Als ob sich rothe Blüt' entwunden hätte Aus goldnem Glanz, den Amors Hand gebar. Die Göttin trachtet, wie sie lock' und kette Durch Liebeshuld der Wind' unholde Schaar, Und zeigt die theuern, holden Jungfrau'n ihnen, Tie schöner als die Sterne selbst erschienen.

88.

So kam es auch; benn als sie hingelangen, Und jene sie erblicken, flugs entschwand Die Kraft, womit die Winde früher rangen; Schon dienten sie, von ihnen übermannt; Die Haare, schön wie Strahlenlicht, umschlangen Mit Fesseln, schien es, ihnen Fuß und Hand. Zu Boreas, für den ihr Busen glühte, Sprach Orithyia, schön wie Blumenblüte:

89.

D wähne nicht, du Toller, daß ich glaube, Du wahrtest jemals treue Liebe mir; Denn wahre Lieb' ist milde wie die Taube, Dem Treuen ziemt nicht roher Buth Begier. Gibst du dich solcher Raserei zum Raube, Dann hoffe niemals, daß ich fürder dir Hold könne sein; mir kann vor dir nur grauen, In bange Furcht verkehrt sich mein Bertrauen.

Ø.

90.

Das Gleiche ward gesagt von Galateën Jum wilden Kotus; ihr war wohl bewußt, Daß er beglückt ist, auch sie nur zu sehen, Und daß er Alles thun mag ihr zur Lust. Er weiß nicht, soll er's glauben; nicht verstehen Kann solches Glück das Herz in seiner Brust; Er achtet wenig, was er thut, ihm gnüget, Daß sie's gebot, wenn er nur ihr genüget.

91.

Die andern Nymphen zwangen, wie die Beiden, Die andern Liebenden durch gleiche Kunst; Sie weih'n der Benus sich mit hohen Eiden, Besänftigt ist der Groll, des Hasses Brunst. Sie dann verhieß, gewahrend ihre Leiden, In ihrer Lieb' unwandelbare Gunst, Worauf sie schwuren in die schwen Hande, Auf dieser Fahrt ihr treu zu sein ohn' Ende.

92.

Doch schon umschien des lichten Morgens Helle Die Höh'n, wodurch der Ganges rauschend zieht, Als aus dem hohen Mastkorb ein Geselle Am Bug das Festland deutlich unterschied. Es schweigt die Windsbraut, ruht die Meereswelle, Daß eitle Furcht aus jeder Brust entstieht; Boll Frende rust der Bootsmann aus Melinde: Das ist Calcutta, wenn ich recht mich sinde.

Das ist fürwahr das Land, wonach ihr spähet, Das wahre Indien, was dorthin sich streckt; Und wenn nach Weiterm ener Sinn nicht stehet, Ist enrer Arbeit hier ein Ziel gesteckt. Da hält sich Gama nicht mehr; denn erslehet Ist jezt, wonach er ringt, das Land entdeckt; Froh sinkt er auf die Kniee, hebt nach oben Die Hände, Gott zu danken, ihn zu loben.

#### 94.

Dem Himmel dankt er, und mit allem Grunde; Denn nicht allein erschien ihm jezt das Land, Das er gesucht so manche bange Stunde, Für das er solche Drangsal überwand; Er sah sich plözlich aus des Todes Schlunde Gerissen auch, den ihm, von Wuth entbranut, Der Sturm bereitet' in des Meeres Räumen, Gleich einem, der erwacht aus schweren Träumen.

## 95.

Auf solcher Mühjal grausenvollen Bahnen, In banger Angst und unter hartem Streit, Erringen, die gefolgt des Ruhmes Fahnen, Sich höh're Stufen und Unsterblichkeit: Nicht, wenn sie nur auf Stammbäum' edler Ahnen Sich stüzen stets aus altersgrauer Zeit, Und sich in goldnem Bett, auf Zobelpelzen Der Moscowiter, träg die Glieder wälzen.

Nicht bei des Schwelgers üppigen Gelagen, Nicht durch Herumzieh'n, das nichts Gutes schafft, Nicht bei der Lüfte Wechsel, dem Behagen, Wodurch der edle Männersinn erschlafft; Nicht, wenn sich Gierden unersättlich jagen, Die so begehrlich stets das Glück erschafft, Die nicht verstatten andern Weg zu wandeln, Um in der Tugend Dienste groß zu handeln.

97.

Nur wenn wir kühn mit starkem Arme ringen Nach Ehre, die der Held sein eigen nennt; Nur wenn wir wachen und das Eisen schwingen, Besteh'n, wann Sturm und Meer wuthvoll entbrennt; Wenn wir getrost die schnöde Kälte zwingen In Nord und Süd, von allem Schuz getrennt, Wo wir verdorbne Speis' hinunterstürzen, Die rauher Arbeit harte Müh'n uns würzen:

98.

Und wenn das Antliz nimmer mag erbleichen, Stets heiter ift und fest und unverstellt, Ob rings um uns auch heiße Lugeln streichen, Und dem Genossen Arm und Bein zerschellt: Nur so mag unser Herz den Sinn erreichen, Der ehrenhaft verachtet Chr' und Geld, Wenn Chr' und Geld vom Zusall ward gespendet, Nicht von der strengen Tugend zugewendet.

Nur so wird unser Geist verklärt und helle, Erfahrung schafft ihm ruhig stillen Sinn; Fest blickt er dann, wie von erhabner Stelle, Auf das verworr'ne, niedre Treiben hin. Und wo das Recht wacht auf des Thrones Schwelle, Wo keine Willkür wohnt als Herrscherin, Da wird er, ohne Bitten und Berlangen, Wie's ihm gebührt, ein hohes Amt empfangen.

# Siebenter Gefang.

1.

So waren sie vereinigt zu dem Lande, Das schon so Viel' ersehnten, hingelangt, Das Judus' Strömung hier umschließt am Rande, Dort Ganges, der im ird'schen Himmel prangt. Auf, tapfres Volk, das längst im Kriegesbrande Den Siegerpreis zu pflücken hat verlangt, Schon landet ihr, schon behnt vor euch das Ganze Sich aus in seiner Blüten reichem Kranze.

2.

Euch mein' ich, Lujus' edle Kinder alle, Die solch ein kleiner Theil ihr seid der Welt, Ein kleiner Theil der Heerde selbst im Stalle Des Hirten, der des Himmels Rund erhält: Euch, die Gefahr und Noth in keinem Falle, Das schnöde Bolk zu zwingen, ferne hält, Die, aller Habsucht baar, stets auf die Klarheit Der Mutter schau'n, die droben thront in Wahrheit.

Euch Portugiesen, wenig, doch verwegen, In eurer Umnacht dennoch unverzagt, Die tausend Toden ihr euch warft entgegen, Und durch die Welt das Wort vom Leben tragt: Ein solches Loos warf euch der Himmel Segen, Daß für die Christenheit ihr Großes wagt, Wie klein auch euer Häuslein ist, ihr Biedern; So sehr erhöhst du, Christus, selbst die Niedern!

4:

Die Heerde von des deutschen Landes Söhnen, Die stolz sich weidet auf den reichen Gau'n, Seht ihr empört den Folger Petri höhnen, Und neuen Hirten, neuer Lehre trau'n; Und nicht zufrieden, blindem Wahn zu fröhnen, Seht ihr sie stürzen in des Krieges Grau'n, Nicht um der Türken stolze Brut zu schlagen, Nein, um das hohe Joch nicht mehr zu tragen.

5.

Ihr seht den harten Britten! Von der alten, Hocheil'gen Stadt benennt er sich den Herrn, Worin der Hagar schnöde Horden schalten: Wer sah die Ehre so von Wahrheit sern? Er will ein neues Christenthum gestalten, Er labt sich unter des Arcturus Stern; Nacht ist sein Schwert zum Kampf mit Christenleuten, Nicht um das Land, das sein war, zu erbeuten.

Im irdischen Jerusalem erringen Durst' ein verruchter König einen Thron, Den nicht verlangt der Lehre nachzuringen, Die ihm das himmlische verheißt als Lohn. Was soll von dir ich, schnöder Franke, singen? Du rühmst der Kirche dich als ersten Sohn, Nicht, sie zu schirmen und für sie zu werben, Nein, wider sie zu sein, sie zu verderben!

7.

Ein Recht auf Christenländer zu besizen Wähnst du, so groß auch deine Mark erscheint, Und nicht auf sie, die am Cinyphius sizen, Um Nil, dem alten, heiligen Namen feind? Dort laß die Schneide deines Schwertes blizen, Wo man zum Hohn der Kirche sich vereint! Carl's, Ludwigs Nam' und Land ist dein Vermächtniß: Für ihre Fehden hast du kein Gedächtniß?

8.

Was sag' ich noch von jenen, die ihr Leben In Lüsten, so sich niedre Muß' erschafft, Berlieren und nach eitlem Golde streben, Bergessend ihrer alten Heldenschaft? Aus Tyrannei gebiert sich Haß, erheben Sich Zwiste, zehrend an des Volkes Kraft. Zu dir, Italia, red' ich, Land, versunken In Bürgerkrieg, von tausend Lastern trunken

Seid ihr die Zähne, welche Cadmus streute, Durch das Verhängniß, arme Christenschaar, Von denen jeder Tod dem andern dräute, Ob alle gleich derselbe Leib gebar?
Seht ihr das heil'ge Grab nicht eine Beute Der Hunde, die vereinigt immerdar Auszieh'n, das alte Land euch abzuringen, Und hohen Ruhm im Kriege sich erringen?

#### 10.

Seht ihr sie halten am Gebrauch, an Lehren, Worauf sie sest in starrem Wahn vertrau'n, Um wider Völker, die den Christ verehren, Mit nimmer müden Horden loszuhau'n? Doch unter euch ruht nie, zu sä'n, zu mehren Der Zwietracht herbe Pflanz', Alecto's Grau'n! Seht, ob ihr sicher seid vor Fährlichkeiten, Weil ihr mit ihnen und mit euch wollt streiten!

## 11.

Wenn zur Eroberung der fremden Lande Die Gier nach großen Länderei'n euch zieht: Seht ihr es nicht, wie reiches Gold im Sande Pactolus euch und Hermus' Strom erzieht? Uffyrer, Lyder sticken Goldgewande, Goldadern auch birgt Ufrica's Gebiet: So mögt ihr denn nach solchem Schaze geizen, Da Christi Grab euch nicht vermag zu reizen.

Die wilden Mörser, die aus ihren Schlünden Tod sprühen, so die Mordwuth euch erfand, Sie mögen ihrer Schrecken Kraft verfünden Dem Türken an den Wällen von Byzant! Sie kehre nur nach ihrer Wälder Gründen Um Caucasus, im kalten Schthenland, Die Türkenhorde, die im Glanzgefilde Europa's sich vermehrt durch eure Milde!

13.

Armenier, Georgier, Thraker, Griechen Fleh'n ench um Hülfe, durch die falsche Brut Gezwungen vor dem Alkoran zu kriechen Samt ihren Kindern: (graufamer Tribut!) Nicht duldet, daß sie schmachten, ängsten, siechen! Deß rühmet euch mit tapfrem, schlauem Muth! Und strebet nimmer nach dem stolzen Lobe, Daß nur an euch sich eure Macht erprobe!

14.

Doch während ihr, des Geizes blinde Knechte, Ihr Tollen, euch dem Wechselmorde weiht, Gebricht es bei dem winzigen Geschlechte Des Lusus nicht an Muth der Christenheit. Es ragt in Asien über alle Mächte; An Africa's Gestaden herrscht es weit; Die Felder pflügt's im vierten Theil der Erden, Und gäb' es einen sonst, ihm würd' er werden.

Seh'n wir inbessen, wie fortan die Loose Der hochberühmten Schiffer sich gewandt, Nachdem vor Benus' zürtlichem Gekose Die stolze Buth empörter Winde schwand, Nachdem das Land mit seinem weiten Schoose, So langer Müh'n und Kämpfe Ziel, sich fand, In welchem sie das Wort vom Kreuz verkünden, Und neuen Herrscher, neue Sitte gründen.

16.

Als sie dem neuen Lande näher gleiten, Da werden leichte Boote sie gewahr Bon Fischern, die sie auf dem Pfad geleiten Bon Calecut, das ihre Heimat war. Die Flotte lenkt sosort nach dieser Seiten; Denn wohl war diese Stadt in Malabar Ter Städte schönste, wo der König weilte, Der sein Gebot dem ganzen Land ertheilte.

17.

Dies große Land liegt, in des Anhmes Prangen, Bom Ganges hier umströmt, vom Indus dort; Bom Meere wird es gegen Süd umfangen, Und von Emodus' Höhlen gegen Nord. Bielfache Sitten und Geseze zwangen Die vielen Herrn ihm auf; am einen Ort Wird Mahom, Gözen werden hier verehret, Dort Thiere, die des Landes Schoof ernähret.

Dort im Gebirge, das in großen Ringen So weites Land, ganz Afia durchzieht,
Das so verschiedne Namen mocht' erringen,
Als Orte sind, durch die sich's mächtig zieht,
Da quillt der Born, woraus die Ströme springen,
Die, stolz hinwallend, sterben im Gebiet
Des Judermeeres, rings das Land umhegend,
And mit dem Namen Chersones belegend.

19.

Spizfäulen gleich, inmitten beider, strebet Hinaus des Landes Spize, lang und weit, Un welche Ceilons Insel, die sich hebet Im Schooß der Meere, seitwärts hin sich reiht; Und nahe, (wie die Sag' im Bolke lebet) Wo Ganges' Arm hervorquillt, groß und breit, Ernähren jene, die am User wohnen, Bom Duste sich aus zarter Blume Kronen.

20.

Biel Namen haben, andre Sitten hegen Und Bräuche jezt die Bölker um den Strand; Die Delier sind, Pataner hier gelegen, Bor allen andern groß durch Bolk und Land, Decanen, Orianer, die den Segen Der Sühnung hoffen in dem Wogenbrand Des Ganges, und die Fluren der Bengalen, Die mehr als all' in reicher Fülle strahlen:

Das wacke Reich Cambaja's auch, (sie sagen, Daß dies das Land des stolzen Porus war) Narsinga's Reich, mehr stark durch Gold und Lagen Bon Steinen, als durch eine tapfre Schaar: Hier sieht man schon aus fernem Meere ragen Des Berges Rücken, welcher Malabar, Langhin gestreckt, mit starker Mauer stüzet, Und vor dem Andrang Canara's beschüzet.

22.

Er nennt sich Gate bei dem Volk des Strandes; Bon seinem Fuß in engem Raume geht, Sich dehnend, eine schmale Junge Landes, Die mit dem Meere wilden Kampf besteht. Hoch ragt vor andern Städten dieses Landes Hier Calecut in edler Majestät Als Haupt des Reiches, prächtig, schön gestaltet; Und Samprin heißt, der im Lande waltet.

23.

Kaum waren sie gelangt an diese Stelle, So wird alsbald ein Portugies' entsandt, Der an den Herrn die Kunde dort bestelle Bon ihrer Ankunst in so sernem Land. Und als er hinzog auf des Stromes Welle, Der in das Meer eintritt bei diesem Strand, Läuft alles Bolt, die Kunst und neuen Trachten, Farb' und Gestalt des Mannes zu betrachten.

Und aus der Menge, die zum Ufer rannte, Trat ein Verehrer Mahomet's hervor, Der einen Sohn der Barbarei sich nannte, Wo sich sein Reich Antäus einst erkor: . Ob der das Volk der Lusitanen kannte, Als ihm benachbart und bekannt zuvor, Ob, weil ihn schon gezeichnet hatt' ihr Eisen — Das Schicksal trug ihn nach so fernen Kreisen.

25.

Den Abgesandten heißt er froh willsommen, Und sagt auf spanisch, das er fertig kann: Was trieb dich, daß du so weit hergekommen In andre Welt aus deinem Lande, Mann? Und er: wir sind durch tiefes Meer geschwommen, Worauf kein sterblicher Gedanke sann, Zu spähn des Indus ferne Stromesweiten, Und das Gesez des Herrn dort auszubreiten.

26.

Wohl staunt der Reise durch so lange Strecken Der Mohr, der Monzaide sich benennt, Bernehmend von den Irren, von den Schrecken Des Meeres, die der Lusitan' ihm nennt. Doch als er sah, wie dieser zu vollstrecken, Was ihm sein Herr gebot, voll Eiser brennt, Sagt er, der Fürst sei nicht am Ort zugegen, Indes der Weg zu ihm nicht weit entlegen.

Und unterdeß man diesem melden werde Bon ihrer Ankunft, möcht' er, falls es ihn Erfreue, kostend von der Frucht der Erde, In seiner armen Hütte dort verzieh'n; Und wenn er sich gelabt an seinem Herde, Dann woll' er mit ihm zu der Flotte zieh'n; Nichts könne ja das Leben so versüßen, Als Nachbarn in der Fremde zu begrüßen.

28.

Was Monzaide fröhlich ihm bescherte, Empfing des Lusus Sohn voll Freudigkeit; Als ob die Freundschaft schon seit lange währte, Ist er mit ihm und trinkt und thut Bescheid. Zur Flotte, wohl bekannt dem Mohren, kehrte Er dann zurück, der gab ihm das Geleit; Und als sie so zu Gama's Schiff gelangen, Wird Monzaide liebevoll empfangen.

29.

Der Admiral umarmt mit frohen Zeichen Ihn, als er Spaniens hellen Laut vernahm; Er sezt ihn neben sich, und nach den Reichen Und ihren Schäzen forscht er ausmerksam. Wie einst auf Rhodope das Bolk der Sichen, Zu hören Orpheus nur, zusammenkam, Der aus der goldnen Lyra lockt die Klänge: So sammelt um den Mohren sich die Menge.

Ihr Männer, die dem Lande meiner Lieben So nahe (sprach er) sezte die Natur, Durch welch Berhängniß, welches Loos getrieben, Bertrautet ihr euch solchem Pfade nur? Wohl nicht um Kleines mocht' es euch gelieben, Durch Meere, die kein andrer Kiel befuhr, Bom fernen Tago, Minho's fremden Auen Zu kommen in so weit entlegne Gauen.

31.

Gott ist mit euch in Wahrheit! Er verlanget Bon euch ein Werk, in seinem Dienst vollbracht; Drum leitet er und schirmt euch, wenn ihr banget Bor Meer, vor Stürmen, vor des Feindes Macht. Wist nun: ihr seid in Indien angelanget, Wo manches Bolk lebt, glücklich, reich bedacht Mit süßen Düften, leuchtendem Gesteine, Mit heißen Würzen und des Goldes Scheine.

32.

Hier die Provinz, in deren Port ihr eben Bor Anker gingt, wird Malabar genannt; Sie ist der Gözen altem Dienst ergeben, Der rings verbreitet ist an diesem Strand. Berschiednen Herrschern ist sie untergeben, Da sie zuvor zu Einem sich bekannt; Sarama Perimal war diesen Landen, Ganz und vereint, am lezten vorgestanden.

Als andre Bölfer in dies Land vor Zeiten Fern von Arabia's Busen eingekehrt, Um Mahomet's Gesez hier auszubreiten, Das ich von meinen Eltern ward gelehrt, Gelang es, daß sie für den Glauben weihten Den Perimal, der, durch ihr Wort bekehrt, Mit solchem Eiser das Gesez bekannte, Daß er als Heil'ger drin zu sterben brannte.

34.

Biel Schiffe rüstet er, in die er reiche, Kostbare Schäz' als Opfergaben lud, Um hinzuzieh'n, wo des Propheten Leiche, Der das Gesez uns gab, im Grabe ruht. Bevor er absuhr, theilt' er noch die Reiche Den Seinen aus, weil ihm vom eignen Blut. Kein Erbe lebte, schaffet Hocherfreute, Aus Armen Reich', aus Knechten freie Leute.

35.

Dem wird des Pfessers Insel zugeschieden, Dem Cochim, dem Chalé, dem Cananor, Wie er mit jedes Dienste war zufrieden, Dem gibt er Coulam, jenem Cranganor. Da trat, nachdem schon Alles ausgeschieden, Ein Diener, den er innig liebt, hervor; Für diesen bleibt nur Calecut als Erbe, Jezt reich und groß durch Handel und Gewerbe.

Das gibt er ihm, und Kaiser soll er heißen, Und all die Andern unterthan ihm sein; Dann eilt er, sich von ihnen loszureißen, Um dort dem heil'gen Leben sich zu weih'n. Und Samori wird seit der Zeit geheißen, Bor dem die Andern werthlos sind und klein, Der Diener und sein Stamm, aus dem gekommen, Der jezt des Reiches Herrschaft übernommen.

37.

Der Gözendienst des ganzen Volkes leidet Un Hirngeburten, seltsam und verkehrt; Sie gehen nacht, und nur ein Tuch umkleidet Die Theile, die Natur verhüllen lehrt. Zwei Stände sind's, in die das Volk sich scheidet; Nairen heißen, die man höher ehrt, Die Niedern Poleás, die von der alten Nairenkaste sich gesondert halten.

38.

Denn sie, die stets dieselben Aemter führen, Erhalten nie aus dieser ein Gemahl; Nie darf der Sohn ein andres Amt erküren, Ms das die Väter übten allzumal. Schmach ist es, wenn ihn jene nur berühren, Für den Nairen, daß er, wenn einmal Zufällig Einer ihn berührt, sich badet, Und sich der Schmach durch tausend Bräuch' entladet.

So mischten sich Judäa's alte Schaaren Mit dem Geschlechte von Samaria nicht: Ihr werdet noch seltsam're Bräuch' ersahren, Als jene sind, wovon ich gab Bericht. Nur die Nairen weih'n sich den Gesahren Des Krieges, sie nur huldigen der Pflicht, Den König zu beschirmen im Gesechte, Die Tartsche links, das Schwert in ihrer Rechte.

#### 40.

Des Bolkes Priester nennen sich Braminen, Ein alter Namen, überaus geehrt; Die Lehre Jenes wird besolgt von ihnen, Der, was die Weisheit sei, zuerst erklärt. Sie tödten nichts Lebend'ges und bedienen Sich nie des Fleisches, das uns Andre nährt; Nur sind sie minder im Verkehr der Liebe Gebunden, Freiheit herrscht im Neich der Triebe.

## 41.

Die Weiber sind gemeinsam, doch ergeben Sie nur den Männern ihrer Kaste sich; Glückseliges Geschlecht, glückselig Leben, Das niemals Groll der Sifersucht beschlich! In solchem Branch und andern Bränchen leben Die Malabaren hier, verschiedentlich; Groß ist das Land durch Handel, alle Gaben Von China bis zum Nil sind hier zu haben.

So sprach der Mohr; doch hatte schon durchflogen Die ganze Stadt die Sage, daß sie nah'n, Die Bölker, die durchwallt die fernen Wogen; Der König forscht, was Wahres sei daran. Schon kamen sie daher, (mit ihnen zogen Bon jedem Alter und Geschlecht heran,) Die Edlen, die der König angewiesen, Zu geh'n zum Admiral der Portugiesen.

#### 43.

Doch dieser, dem der Fürst das Recht ertheilet An's Land zu steigen, naht im Festgeleit Bon edlen Portugiesen unverweilet, Und ihn umwallt ein reichgeschmücktes Kleid; Auf schöner Farben buntem Schmelze weilet Der frohen Menge Blick voll Heiterkeit. Das Ruder, abgemessen, schlägt die helle Meerwoge jezt, hierauf des Stromes Welle.

# 44.

Am Ufer harrte, Gama zu empfangen, Ein Großer, der das Heil des Reiches wahrt, Der Catual, in ungewohntem Prangen Des Glanzes, von Nairen rings umschaart; Er wird am Land von seinem Arm umsangen, Und eine Bahre beut er ihm zur Fahrt Mit reichen Polstern, nach des Landes Weise; Denn auf der Menschen Schultern geht die Reise.

So wallte Gama mit dem Malabaren Bur Stätte, wo der König harret sein; Die Lusitanen, welche folgten, waren Geordnet, wie Fusvolf in stolzen Reih'n. Her strömt das Volf in dicht verworr'nen Schaaren, Die Fremdlinge zu seh'n, und möchte sein Gar Manches wissen, hätt' in grauen Tagen Sich nichts am Thurm von Babel zugetragen.

46.

Der Catual und Gama unterhalten Bon Dingen sich, wie Zeit und Stoff es räth, Und Monzarde muß den Sinn entfalten Der Rede, die aus Jedes Munde geht. So ging es fort, indeß sie stadtwärts wallten, Wo sich erhob in stolzer Majestät Des Tempels hoher Bau, zu dessen Hallen Sofort die Beiden im Bereine wallen.

47.

Der Gözen alte Bilber ausgehauen In Holz und kaltem Steine sieht man hie, Bielfach der Farben, der Gesichter Grauen, Wie sie geschaffen Satans Phantasie; So gräßlich sind die Bilber anzuschauen, Als man Gestalten der Chimära lieh: Die Christen sind von Staunen wie gehalten, Gott sah'n sie nur in menschlichen Gestalten.

Mit Hörnern ist des Einen Haupt versehen, Wie man dem Ammon Libya's gesellt; Der hat auf Einem Rumpf zwei Köpfe stehen, Wie man den alten Janus dargestellt; Viel Arme sind an jenem dort zu sehen, Wie Briareus erschien der alten Welt; Der trägt vom Hunde Kopf und Hals und Ohren, Anubis gleich, den Memphis einst erkoren.

## 49.

Nachdem die Heiden ihrer Götter Gnade Erflehten, wie ihr Glaube sie gelehrt, Ging ohne Weitres ihre Bahn gerade Hin, wo des eitlen Volkes Fürst verkehrt. Doch immer wuchs die Meng' auf ihrem Pfade, Die unsern Admiral zu schau'n begehrt; Frau'n, Mädchen, Alt und Jung, sieht man sich drängen, Auf Dächern steh'n und an den Fenstern hängen.

## 50.

Sie nahen schon, und nicht mit trägem Schritte, Dem Garten, der von reichem Duft gepflegt, Die königliche Burg, nach Landessitte, Nicht hochgethürmt, doch prachtvoll, in sich hegt; Die Großen haben ihren Siz in Mitte Bon lieblichen Gebüschen angelegt; So wohnen die Beherrscher dieser Bande Wohl in der Stadt zugleich und auf dem Lande.

Un dieses Gartens stolzer Pfort' entfalten Sich Dädals Künst' in hoher Trefflichkeit; Sie zeigen schön in Bildern und Gestalten Die Wunder India's aus grauer Zeit. So lebenvoll erschienen hier die alten Geschichten alle Bild an Bild gereiht, Daß Jedem, der von ihnen Kenntniß hatte, Die Wirklichkeit sich zeigte, nicht ihr Schatte.

52.

Ein großes Heer in langem Juge schreitet Hier durch die Fluren an Hydaspes' Strand; Ein Held, der mit belaubtem Thyrsus streitet, Mit glatter Stirn, regirt das Heer gewandt; An Stromes User, der vorübergleitet, Ragt Nysa dort, erbaut von seiner Hand; And Semele (so wahr ist Alles) fände Des Sohnes Züge, wenn sie nahe stände.

53.

Mehr vorne trinken aus des Stromes Weiten Uffinier, die unzählbare Schaar, Die eines Weibes Macht Gehorsam weihten, Des Weibes, das so schön als lüstern war; Ein muthig Füllen hat sie dort zur Seiten, Die Buhlerin, die, aller Züchten baar, Den eignen Sohn gelockt zu schnöder Liebe: Berruchte Brunst, blutschänderische Triebe!

Und weiter flattern in die Luft geschwungen Der Griechen Banner in des Ruhmes Hut, Die dritte Monarchie, die einst bezwungen Die Welt bis an des Ganges wilde Flut; Die Horden zieh'n geleitet von dem jungen Heerführer, der nicht aus Philippus' Blut, Nein, aus dem Stamme Jupiters entsprossen, Bom Lorberfranz die Heldenstirn umflossen.

55.

Indeß die Lusitanen dies besehen, Begann der Heide so zum Admiral: Bald kommt die Zeit, wo andre Siegstrophäen Die, so ihr seht, verdunkeln allzumal; Da werden neue Thaten hier geschehen Durch fremde Bölker, Bunder ohne Zahl; Denn unsre Beisen haben dies verkündet, Da sie der Zukunft Tiesen ausgegründet.

56.

Bon diesen hab' ich weiter noch vernommen, Daß, abzuwehren solch gewalt'ge Macht, Kein Widerstand der Menschen werde frommen, Da wider Gott nichts helse Menschenmacht; Auch würden, die aus weiter Ferne kommen, So groß im Frieden, groß in Kampf und Schlacht Sich zeigen, daß man den Besiegten ehre, Der solchen Siegern unterthänig wäre.

So mit Gespräch erreichten sie das Zimmer, Wo der Monarch, der keinem andern wich, Auf einem Bette ruhte, dem sich nimmer An Kunst und Werth ein anderes verglich; In der gehalt'nen Miene mahlt der Schimmer Bon seiner Würd' und hohem Glücke sich; Ein Goldgewand umhüllt ihn, Edelsteine Umgürten ihm das Haupt in hellem Scheine.

58.

Ein würd'ger Alter reicht an seiner Seiten, Die Knie' am Boden, von dem warmen Kraut Die grünen Blätter ihm von Zeit zu Zeiten, Woran er eben nach der Sitte kaut. Dem Gama naht in abgemess'nem Schreiten Sich ein Bramin, im hohen Amt ergraut, Ihn vorzustellen, wie der Brauch es wollte; Doch jener winkt' ihm, daß er sizen sollte.

59.

Er sezt sich nah' auf reichem Bett, im Kreise Die Seinen seitwärts, und der Samori Betrachtet unverrückt Gewand' und Beise Des Bolkes; denn noch schaut' er solches nie. Das Wort erhebend, das, gewiegt und weise, Ihm großes Anseh'n alsvbald verlieh Vor dem Gebieter und den fremden Schaaren, Spricht Gama dieses zu dem Malabaren:

Ein großer König, thronend an den Orten, Wo stets im Umschwung, der den Himmel dreht, Dem einen Halbkreis sich des Tages Pforten Berschließen, daß ihn dunkle Nacht umfäht, Bernahm vom Rufe, den das Echo dorten Nachhallt, daß deine Macht und Majestät Weithin gebietet India's Geschlechten, Und wünscht mit dir ein Freundesband zu flechten.

61.

Auf weiten Pfaden hat er mich gesendet, Dir anzukünden, daß ein jedes Gut, Das Erd' und Meer in reicher Fülle spendet, Bom Tago dort bis zu des Niles Flut, Bon Seelands Gis, wo sich die Sonne wendet, Bis, wo sie stets den Tagen gleiche Glut Zuscheidet, zu der Aethiopen Reiche, Dies all sein Land in großer Menge reiche.

62.

Und wollest du, mit deines Wortes Chre Verpflichtet ihm durch Bündniß und Vertrag, Gestatten, daß dein Land und seins verkehre Mit Schäzen, wie sie jegliches vermag, Da so der Reichthum beider sich vermehre, (Wosür der Mensch arbeitet Nacht und Tag) Das würde Nuzen deinem Reiche bringen, Und seinem wahrlich hohen Ruhm erringen.

Und unter euch auf ewig zu bewahren So treuer Freundschaft eng geschlungnes Band, Woll' er in allen Nöthen und Gefahren, Womit der Krieg droh'n würde deinem Land, Dir nahe sein mit Schiffen, Waffen, Schaaren, Und dich als Bruder halten unverwandt; Und ob sich hiezu deine Wünsche neigen, Das sollest du mit klarem Wort bezeigen.

64.

So sprach der Admiral der Portugiesen, Worauf dem König diese Wort' entslieh'n: Viel Ehre werde dadurch ihm erwiesen, Daß Bolf, so serne, Boten send' an ihn; Doch daß er hier das Rechte mög' ersiesen, Woll' er zu Rath noch seine Treuen zieh'n, Und von dem König und dem Volk nach Pflichten, Und von dem Land genau sich unterrichten.

65.

Er mög' inzwischen sich von den Beschwerden Des Weges ausruh'n, und in kurzer Zeit Werd' Antwort ihm auf seine Botschaft werden, Und seinem Herrn ein fröhlicher Bescheid. Schon sezt' indessen allen Müh'n auf Erden Ihr Ziel die Nacht, und labte weit und breit Mit süßer Ruh der Menschen matte Glieder, Sanft sessend die entschlaften Augenlider.

In reiche Hallen nimmt sofort als Gäfte Die Portugiesen und den Admiral Der Inderhäuptling auf, bereitet Feste, Und hegt und pslegt die Tapfern allzumal. Der Catual, der allzeit auf das Beste Bollsührte, was sein König ihm besahl, Will nun vom Land, aus dem die Fremden kämen, Von ihrem Brauch und Glauben mehr vernehmen.

67.

Sobald Apoll mit seinen Feuerrossen Emporfährt und erneut des Tages Licht, Berlangt er von des neuen Bolks Genossen Durch Monzarde näheren Bericht. Er forsicht ihn aus, neugierig und entschlossen, Auf klares Wort und sichre Kund' erpicht, Wer diese Fremden sein, da er vernommen, Daß sie aus seines Landes Nähe kommen.

68.

Drum soll' er ihn aussührlich unterrichten, Denn seinem Herrn geschäh' ein Dienst hierin, Auf daß er wisse wohl in's Werk zu richten, Was hienach gut erkannt sein hoher Sinn. Der Mohr daraus: gern möcht' ich dir's berichten; Doch Sines ist nur, weß ich kundig bin: Fern wohnt dies Volk an Spaniens Gestaden, Wo sich mein Land und Sol im Meere baden.

Fest halten sie, was ein Prophet gelehret, Den seine Mutter unbesleckt gebar, Den Gottes Geist als Gottes Sohn bewähret, Der alle Welt lenkt, groß und wunderbar. Der Ruhm, der ihre Wassen hoch verkläret, Ist wohl gekannt in unsver Alten Schaar, Und hat sich oft durch ihren Arm bestätigt, Was auch an meinen Ahnen sich bethätigt.

70.

Denn sie, mit mehr als Menschenkraft gerüftet, Bertrieben uns aus Tago's reichen Gau'n, Wo sie mit hohen Thaten sich gebrüftet, Wie dort, wo Guadiana's Wellen thau'n: Und nicht damit zufrieden, sie gelüstet Auch zu besteh'n sturmvoller Meere Grau'n, Daß wir in Africa nicht sicher leben, Und Städt' und Mauern ihnen sich ergeben.

71.

Nicht mindre Kraft und klugen Sinn bewährte Der Lusitan' in jedem andern Krieg, Ob wider ihn der Spanier sich bewehrte, Ob sonst ein Volk Phrene's Höh'n entstieg, So daß sich nie von einem fremden Schwerte Dies edle Volk entwinden ließ den Sieg; Noch fand, ich schwör' es, ohne daß ich prahle, Sich kein Marcell für diese Hannibale!

Befrage sie, falls ich dir zur Genüge, Wie du gewollt, nicht Alles dargelegt; Sie sind ein Bolt, das, abhold aller Lüge, Für Falscheit Haß im biedern Herzen trägt: Die Waffen sieh, zur Flotte dich verfüge, Sieh an ihr Erz, das Alles niederschlägt! Freu'n wirst du dich, die Künste dieser Schaaren, Zu Krieg und Frieden trefslich, zu gewahren.

73.

Wohl brannte nun der Heibe von Verlangen, Selbst das zu schau'n, wovon der Mohr ihm sprach, Ließ Boote rüsten, um der Flotte Prangen Zu sehen, die so kühn das Meer durchbrach. Die Beiden zieh'n vom Ufer, ihnen drangen Nairen, die das Meer erfüllten, nach, Bis sie, zum Admiralschiff hingekommen, Von Paul am Borde werden aufgenommen.

74.

Burpurn die Wimpel, Flaggen, reich gewoben Aus Seide, die der Wurm hervorgebracht; Drauf abgebildet friegerische Proben Bon Thaten, die der Helden Arm vollbracht; Zweifämpfe, grause, sieht man hier erhoben Und Abenteuer mancher heißen Schlacht, An deren Anblick, als er ward dem Heiden, Die frohen Augen ausmerksam sich weiden.

Er fragt nach Allem; aber sich zu sezen, Wird er von Gama noch ermahnt zuvor, Und sich an jenen Freuden zu ergezen, Die Epicur preist und sein ganzer Chor. Aus schäumendem Pokal strömt, ihn zu lezen, Der Trank, den Noah seinem Bolk erkor; Doch mag der Heide nichts davon verzehren, Da seiner Kaske Bräuch' es ihm verwehren.

76.

Auf daß im Frieden Mavors' Bild erschiene, Durchdrang die Lüfte der Drommeten Schall; Und flammend brüllt die höllische Maschine, Daß dis zum Grund der Meere dröhnt' ihr Hall. Der Heide merkt' auf Alles; doch die Miene Blieb stets geheftet auf die Bunder all, Die dort die stumme Poesie gestaltet, Und schön in kurzen Bildnerei'n entfaltet.

77.

Nun steht er auf, mit ihm die Gama beide, Coelho seitwärts, und in's Auge fällt Dem Mohren jezt in krieg'rischem Geschmeide, Bon hehrem Antliz, ein betagter Held, Deß Name dauert troz der Zeiten Neide, So lange Menschen walten auf der Welt; Ein griechisches Gewand umsließt die Lenden, Ein Reis als Zeichen hält er in den Händen.

Er hält ein Reis — Doch bin ich, ha! der Blinde, Daß ich in tollem, unbedachtem Wahn, Tagiden, sonder euch mich unterwinde, Zu geh'n die lange, wechselvolle Bahn? Euch ruf' ich an, da bei so schwerem Winde Die hohe See durchwallt mein schwacher Kahn; Denn helset ihr mir nicht, so wird mir bange Vor meines Bootes nahem Untergange.

79.

So lange Zeiten, daß ich schon gesungen Bon eurem Strom und eurer Heldenschaar, Hat das Geschick zu wandern mich gezwungen, Stets neue Schmach und Arbeit nahm ich wahr; Bald mit des Meeres Buth hab' ich gerungen, Bald mit des Mars unmenschlicher Gefahr; Gleich Canace, die solgt des Todes Winke, Hielt eine Hand den Kiel, das Schwert die linke.

80.

Bald mußt' ich (ha der Schmach!) von fremder Güte Mich nähren, arm, verachtet und gering;
Bald floh die Hoffnung, die mir schon erblühte,
Daß größre Noth mich, als zuvor, umfing;
Bald an die Küsten rettet' ich die Blüte
Des Lebens, das an dünnem Faden hing;
Durch gleiches Wunder ward mir Heil gegeben,
Wie Juda's König ward das längre Leben.

Und nicht genug, o Nymphen, ihr Tagiden, Daß mich umringten solche Todesmüh'n; Auch jene, die mein Lied erhob, beschieden Dem Sänger solchen Lohn für sein Bemüh'n. Statt daß ich fand den längst ersehnten Frieden, Daß Lorberkronen meine Schläf' umblüh'n, Ward ungewohnte Trangsal mir ersunden, Und ich an dieses harte Loos gebunden.

82.

Seht, Nymphen, solch erhabne Seelen wohnen In euren Großen an des Tago Bord; Mit solcher Gnade wissen sie zu lohnen, Wer sie verherrlicht in des Liedes Wort! Welch lockend Borbild künftigen Maronen, Zu wecken edlen Geistes Flug hinfort, Um Thaten mit des Liedes Schmuck zu kränzen, Die würdig sei'n, in ew'gem Ruhm zu glänzen!

83.

Doch wohl bedarf ich's in so schwerem Drange, Daß eure Gnade nur mir nie gebricht, Bor Allem jezo, weil ich im Gesange Bon mancher Großthat geben soll Bericht. Seid ihr mir hold! Such schwur ich ja schon lange, Unwürd'ge nie zu feiern im Gedicht, Und feine Macht je schmeichelnd zu erheben, Bei Strase, nie des Dankes Lohn zu heben.

Den, Nymphen, werd' ich nie mit Auhme krönen, Der auf das Heil des Bolkes nicht bedacht, Nur eignem Bortheil allezeit zu fröhnen, Auf Gott nicht achtet noch auf Menschenmacht; Nie soll von jenem mein Gesang ertönen, Der, ehrsuchtvoll, nach Würden ringt und Macht, Nur um bei schnöder Uebung hoher Pflichten Zwanglos auf Lüste seinen Sinn zu richten.

#### 85.

Auch nicht von ihm, der seine Macht verwendet, Zu fröhnen eigner, unheilvoller Brunst, Und der sich glatt in mehr Gestalten wendet, Als Proteus, haschend irren Böbels Gunst; Noch glaubt, o Musen, daß ich je verblendet Den singen mag, der bei der neuen Kunst Des Raubs am Volke seinem Herrn zu dienen, In ernstem, heiligem Gewand erschienen.

# 86.

Noch jenen, der es recht und billig findet, Zu halten auf des Königes Geheiß, Und nicht gerecht und billig das befindet, Daß sich bezahle seines Volkes Schweiß; Noch der, nur wenig klug, sich unterwindet, Und viel damit, als wär' er klug, sich weiß, Mit räuberischer, karger Hand vermessen Den Lohn der fremden Arbeit abzupressen.

Die Männer sing' ich nur, die, tapfer streitend, Für Gott und König opfern Leib und Blut, Noch auf die Nachwelt ihren Ruhm verbreitend, Den sie verdient durch ihrer Thaten Muth. Apollo samt den Musen mich geleitend, Berdopple mir des Geistes alte Glut, Indes ich Müder Odem schöpf', um freier Mich dann zu wenden zu der Thaten Feier.

# Achter Gesang.

1.

Der Catual weilt in der Bilder Kreise Bei'm ersten Bilde, das sein Blick gewahrt, Das jenen Alten zeigte mit dem Reise, Mit seinem grauen, lang gekämmten Bart; Wen meint das Bild hier, und wozu dem Greise Das Zeichen, das er in der Hand bewahrt? So fragt er, und in heim'schem Laut zergliedert Der kluge Mohr, was Paul darauf erwidert:

2.

Die Männer alle, die so stolz an Mienen Da vor dir steh'n, so kühn von Angesicht, Sind stolzer einst und kühner noch erschienen In Werk und That, wovon die Sage spricht; Wohl sind sie uralt; dennoch glänzt von ihnen Der Name noch in hellsten Ruhmes Licht; Der hier ist Lusus, und es rühmt die Sage, Daß unser Land von ihm den Namen trage.

Ein Sohn des Thebers oder sein Gefährte, Erobert' er mit ihm so manches Land; Dort siehst du, wie, stets folgend seinem Schwerte, Er angelangt ist am Hispanenstrand; Ihn reizten Douro's, Ana's holdverklärte Gefilde, jetzt Elysium genannt, Daß er beschloß, sein abgemühtes Leben Dem Grabe dort, und Namen uns zu geben.

4.

Du siehest ihn beschattet von dem Reise; Das ist des Bachus grüner Thyrsussproß, Damit es unsern Zeiten noch beweise, Daß er sein Sohn war oder sein Genoß. Sieh da den Andern, dem, nach langer Reise Durch Meer und Sturm, sich Tago's Strand erschloß, An welchem er die ew'gen Mauern gründet Und Ballas' Tempel, den der Ruhm verkündet!

5.

Es ist Uhsses, der dies Haus bescherte Der Göttin, die ihm gab beredten Laut, Der, wenn er Asia's Troja dort verheerte, Hier in Europa Lissabon erbaut. Wer ist der Andre, den die Wuth bewehrte, Zu mäh'n im Schlachtfeld, rings von Tod umgraut? Zahlloses Heer fällt unter seinen Streichen, Der auf den Bannern führt der Woler Zeichen.

4

6.

Der Heibe sprach's. Er war ein Hirtenknabe, (Antwortet Gama) der uns hier sich weist, Gewandter mit dem Speer, als mit dem Stabe; Wir wissen, daß er Biriathus heißt.
Durch ihn geht Roms erhab'ner Ruf zu Grabe, Da man als Sieger, unbesiegt, ihn preist; Es mocht' an ihm nicht jene Kunst entfalten, Womit es gegen Pyrrhus ausgehalten.

7.

Nicht off'ne Fehde, nein, Verrath (o Schande!) Nahm ihm das Leben, dem die Stolze bebt; Denn oft zerreißt des Rechtes edle Bande Die Noth, wenn Chr' auch sonst im Bolke lebt. Dort sieh den Andern, der, vom Heimatstrande Berbannt, mit uns sich wider Kom erhebt; Wohl nahm der Held sich Männer zu Gefährten, Durch welche Lorbern ewig ihn verklärten.

8.

Siehst du? Mit uns verbunden, überwindet Die starken Adler Jupiters der Held; Denn unsrer Heere Siegeskraft empfindet Schon dazumal das erste Bolk der Welt. Sieh, welch gewandte Listen er ersindet, Wie fein und klug er nach den Bölkern stellt! Die gotterfüllte Hindin sieh ingleichen! Er ist Sertorius, und sie sein Zeichen.

Sieh auf ber andern Fahne Den, erforen Zu unstrer ersten Herrscher großem Ahn; Wir machen ihn zum Ungar, doch geboren Hat Lotharingen ihn, nach Andrer Wahn. Wann diesem die Gallizier, die Mohren, Die Leonesenritter unterthan, Zieht, daß sein Stamm mit Heile sich begabe, Der heil'ge Heinrich zu dem heil'gen Grabe.

# 10.

Wer ist der Andre, der mich füllt mit Zittern, (Fragt staunenvoll hierauf der Malabar) Der die Geschwader rings, gleich Ungewittern, Zerstreut, zerschmettert mit so kleiner Schaar? Bor dem so vieler Mauern Werke splittern, Der, nimmer matt, sich stürzt in die Gesahr, Dem so viel Kronen überall und Fahnen Zu Füßen liegen auf des Sieges Bahnen?

# 11.

Und Gama spricht: es ist Assons der Große, Der Portugal den Mohren einst entwand; Tür ihn schwört Fama bei Cochtus' Schooße, Daß nie zu Rom ein größ'rer Held erstand; Der arge Mohr fällt unter seinem Stoße; Also hat seines Gottes Schluß erkannt, Für den er solchen Reiches Wall zertrümmert, Um seiner Enkel Erbtheil unbekümmert.

Wenn Cäsars ober Alexanders Schaaren Mit so geringer Zahl, so kleiner Macht Beständen so viel Feind', als jene waren, Die dieser Große bändigt' in der Schlacht: Nicht würde, traun, der Nachruhm offenbaren Die Heldennamen in so hehrer Bracht. Doch laß mich nicht von seiner Größe melden: Sieh auf die Bunderthaten seiner Helden.

## 13.

Der zornvoll hier den Jüngling, den im Streite Geschlagnen, anblickt, unmuthvoll und bang Ihn mahnend, daß er neu sein Heer bereite, Die Schlacht herstell' aus der Zerstreuung Drang: Der Jüngling eilt, den Alten an der Seite, Der ihn zum Siege führt aus Untergang: Der Greis ist Egas Moniz, unter allen Ein heller Spiegel redlicher Basallen.

# 14.

Dort zieht er hin, sich und der Söhne Leben Zu opfern, nackt, den Strick am Halse nur; Denn hier der Jüngling will sich nicht ergeben, Wie Moniz dem Castilier beschwur, Der so nur die Belagrung aufzuheben Berheißen, die die Stadt schon hart erfuhr; Dem Feinde bringt er Söhn' und Weib in Ketten, Weiht sich zum Opfer, um den Herrn zu retten.

Nicht also that der Consul, der umschlossen Bei Caudium, gerechter Schmach sich bot, Als der Samnite, der ihn eingeschlossen, Ihm durch das Joch zu kriechen stolz gebot; Er, drob geschmäht von seinen Volksgenossen, Will, fest und standhaft, nur für sich den Tod: Doch jener bot (was konnt' er Größ'res geben?) Sein schuldlos Weib und theurer Söhne Leben.

#### 16.

Sieh den, der aus dem Hinterhalte dringend, Den König anfällt, der die Stadt berannt, Und jezt ihn fäht, Entsaz den Städtern bringend; Glorreiche That, werth, daß sie Mars bestand! Schau wieder dort ihn auf der Flotte ringend, Wo Tod den Mohren sendet seine Hand, Und die Galee'n erobert und ersieget Den ersten Sieg, seit wir zur See gekrieget.

# 17.

Fuas Roupinho ist es, so zu Lande, Als auf dem Meere strahlend durch die Glut, Die er entzündet auf der Mohrenbande Galee'n, wo Abyla begränzt die Flut. Schau, wie er kämpfend sprengt des Körpers Bande Im heil'gen, frommen Krieg mit heitrem Muth; Der sel'ge Geist geht durch der Mohren Lanze Zum Himmel ein mit wohlverdientem Kranze.

Siehst du den Zug in fremder Tracht sich breiten, Der aus der großen, neuen Flotte steigt, Der Lissabon dem König hilft erstreiten, Und seines Muthes heil'ge Probe zeigt? Sieh Heinrich dort, den fühnen Ritter, schreiten, Die Palme schau, die nah dem Grab entsteigt! Gott wollte durch ein sichtbar Zeichen mahnen, Daß Christi Zeugen seien die Germanen.

#### 19.

Ein Priester, sieh, hat dort sein Schwert geschwungen, Das auf Arronches sieghaft niederfährt, Zur Rache, daß Leiria sen' errungen, Die für den Mahom hoben Lanz' und Schwert! Dom Theotonio ist es. Sieh bezwungen Auch Santarem, und Ihn, mit Muth bewehrt, Als ersten steh'n auf zener Mauer Höhen, Und dort das Banner der fünf Schild' erhöhen!

# . 20.

· Sieh auch, wie dort, wo Sancho's Horde dräuend Das Mohrenheer Bandalia's erschlägt, Er den Alferez tödtet, und zerstreuend Den Feind, Hispal's Panier zu Boden schlägt! Mem Moniz ist's, in sich den Muth erneuend, Den samt dem Leib des Baters Grabmal hegt, Werth solcher Banner; die der Feinde sanken Bor ihm, und seins erhub er ohne Wanken.

Sieh Zenen, der vom Walle niederrennend, Zwei Köpfe der erschlagnen Wachen hält, Und dann durch List, in fühnem Muth entbrennend, Die Stadt mit seinem Hinterhalte fällt. Sie hat, die nie erhörte That bekennend, Des Ritters Bild im Wappen aufgestellt, Der mit der Hand die Köpfe hält umfangen: Der Degen heißt Giraldo Sonder-Bangen.

#### 22.

Sieh Jenen, der sich mit Alfons entzweite Aus Haß, den Lara's Kinder angesacht, Den Spanier, der mit Mohren sich zum Streite Berbündet wider Lusitania's Macht! Die Stadt Abrantes nimmt er im Geleite Ungläubiger, die ihm gesolgt zur Schlacht: Doch sieh den Portugiesen dort ihm nahen Mit wenig Bolk, ihn wersen keef und fahen!

# 23.

Don Martin Lopez heißt der tapfre Degen, Der hier sich schmüdt mit Palm' und Lorberkranz. Doch sieh den Bischof, friegerisch verwegen, Zum Speere ward des Stades goldner Glanz: Sieh ihn allein im zagen Heer sich regen, Mit Mohren zu besteh'n der Schwerter Tanz; Um Himmel sieh das Zeichen ihm erscheinen, Den Muth erhöh'n der kleinen Zahl der Seinen!

Cordova's und Sevilha's Herrscher weichen Dort mit zween Andern, schon erblaßt vorher, Bevor sie weichen. Traun, ein Wunderzeichen, Bon Gott gethan, von Menschen nimmermehr! Siehst du? Schon beugt sich Alcacer' ingleichen, (Kein Wall von Stahle frommt und keine Wehr) Bom edlen Bischof Lissabens bezwungen, Ten hier der Palme frischer Kranz umschlungen.

## 25.

Sieh dort den Ritter aus Castilien kommen; Der, ein geborner Portugiese, zwingt Tie Lande von Algarve, muthentglommen, Wo Niemand, ihm zu steh'n, die Lanze schwingt; Er hat mit Leitern Burg und Stadt genommen, Was ihm durch List und guten Stern gelingt. Siehst du Tavila's Mauern dort ihn brechen, Um so der sieben Jäger Mord zu rächen?

# 26.

Dort nimmt er, sieh, mit listigen Gedanken Silves dem Mohren, der es nahm im Streit; Pajo Correa ist's, der, ohne Wanken, Durch List und Kraft erregt der Völker Neid. Doch auch die Drei betrachte, die von Franken Und Spaniern geseiert allezeit, Bei Lustgesecht, Zweikampf, Turniere glänzten, Und mit erhab'nen Siegstrophä'n sich kränzten.

27,

Schan, wie sie, Abenteuer frisch zu wagen, Nach Spanien kommen, wo den Preis allein Sie aus Bellona's ernstem Spiele tragen, Das manchem Kämpfer schuf gar bittre Bein. Sieh dort die stolzen Kitter all' erschlagen, Die sich gewagt an Sinen von den Drei'n, Der Gonzalo Ribeiro sich benennet, Und das Gesez der Lethe nicht erkennet.

28.

Den Helden sieh, deß Ruhm so weit gedrungen, Daß ihm ein jeder ältre gilt gering; Auf starken Schultern trägt er, unbezwungen, Sein Land, daß nur an schwachem Faden hing. Schau, wie er roth vom Jorn, der ihn durchdrungen, Sein Volk, daß träge, schlaffe Furcht umfing, Bedeutet, daß es gern daß Joch ertrage Des eignen Herrn, dem fremden sich versage.

29.

Durch seinen Rath und seines Muths Entfalten, Den Gott geführt und heiliger Sterne Licht, Geschieht, was erst unmöglich ward gehalten, Daß Portugal die Macht der Feinde bricht. Schau, wie durch Eiser, Geist und kräftig Walten Er sich den andern schönen Sieg ersicht, Und jenes Volk, so wild als groß, bezwinget, Das Bätis dort, hier Ana's Strom umschlinget.

Doch siehst du nicht auch icon die Macht der Seinen Bernichtet schier, da fern von ihnen weilt Der fromme Feldherr, der zu des Dreieinen Allmacht zu fleh'n, von dannen war geeilt? Sieh jene sich voll Haft um ihn vereinen, Und ihn ermahnen, daß er unverweilt Erscheine, Kraft zu bringen ihrer Schwäche, Weil alle Wehr an solcher Macht sich breche.

31.

Doch siehe, mit welch heiligem Bertrauen Er ihnen zuruft: noch war nicht die Zeit!
Denn ganz auf Gottes Hülfe wollt' er bauen, Der ihn zum Siege führ' aus furzem Streit. So sagte Numa, da des Landes Gauen!
Der Feinde Macht umlagert weit und breit, Zum Boten, der so Schweres ihm berichtet: Noch hab' ich nicht mein Opfer ausgerichtet!

32.

Willst du den Namen dieses Helden kennen, Der also Gott vertraut' als sichrer Wehr: Man sollt' ihn unsern Scipio benennen, Doch glänzt er, traun, als Nun' Alvares mehr. Glückselig Land, sein solchen Sohn zu nennen! Doch war der Held ein Bater dir vielmehr; So lang die Welt umkreisen Phöbus' Rosse, Wird dich verlangen stets nach solchem Sprosse.

Sieh dort den Andern reiche Beut' erwerben Im selben Krieg mit schwacher Heereskraft, Die Heerde nehmen und den Feind verderben, Der jene kühn und räuberisch entrafft. Sieh ihn die Lanze dort im Blute färben, Nur um den Freund zu lösen aus der Haft, Der, weil er treu, in Bande war gekettet: Pedro Rodriguez ist es, der ihn rettet.

34.

Schau, wie der Arge dort den Lohn empfänget, Der schnöden Trug und falschen Sid gestellt; Dom Gil Fernandez ist es, der ihn fänget Und zur Bergeltung seiner Tücke fällt. Auf Rerez Auen plündert er und senget, Und überschwennnt mit span'schem Blut das Feld. Sieh Rui Pereira dort voran sich kehren, Mit seiner Brust ein Schild für die Galeeren!

35.

Sieh bort die siebzehn Lusitanen streiten, Sich wacker wehrend auf des Hügels Plan, Um welche rings Castilier sich breiten, Vierhundert an der Zahl, um sie zu fah'n; Doch merkten, sich zum Leide, die bei Zeiten, Daß Wehr und Angriff jene sich ersah'n. D That, werth, ew'ge Lorbern zu erhalten, Groß in der neuen Zeit und in der alten!

Wohl weiß man, wie Dreihundert einst gesochten Mit tausend Römern in der alten Zeit, Da Biriathus solchen Ruhm ersochten Durch kühne Wagniß in so manchem Streit. Und als sie schön erprobt, was sie vermochten, Blieb uns dies Erbtheil ihrer Tapserkeit, Daß wir, auch Wen'ge, Vielen uns nicht beugen, Wie das von uns wohl tausend Källe zeugen.

37.

Der Prinzen, die dem Stamm Johanns entsprossen, Pedro's und Heinrich's Bilder siehst du hier; Den preist dem deutschen Volf als Kampsgenossen Der Ruhm, wodurch er täuscht des Todes Gier; Der hat der Meerslut sernste Pfad' erschlossen, Und Fama nennt das Lob des Helden ihr; Der Erste bricht er ein in Centa's Thoren, Und nimmt die Stadt dem stolzen, eiteln Mohren.

38.

Schau, wie Graf Pedro wider ganze Heere Barbar'n in zwei Belag'rungen sich hält!
Dort stellt sich, schau, ein andrer Graf zur Wehre, Auf Erden Mars durch Muth und Kraft im Feld. Bor ungeheurer Kriegsmacht Alcacere Zu schirmen, achtet nicht genug der Held; Er schirmt auch seines Königs edles Leben, Für ihn als Wall das eigne darzugeben.

Noch viele Thaten wären dir erschienen, Woran die Kunst der Maler sich bewährt; Doch sehlt' ein Pinsel, Farben sehlten ihnen, Lohn, Gunst und Ehre, die die Künste nährt. Die Schuld der Enkel, die den Lastern dienen, Die ausgeartet, traun, sich abgekehrt Von ihrer Uhnen Kraft und Glanz, versunken In Lüsten und von eitlem Sinnen trunken.

#### 40.

Die großen Bäter, Ahnherrn jener Söhne, Die ihrem Blut entsprossen insgesamt, Im Dienst der Tugend übten sie das Schöne, Das Haus zu gründen, das von ihnen stammt. Die Blinden! Denn ob hoher Ruhm sie kröne, Womit ihr Starkmuth alle Welt durchslammt, Ruhmloses Dunkel ließen sie den Erben, Die Ruhe lassend ihnen zum Verderben.

# 41.

Auch glänzen wohl, mit Gütern reich versehen, Biel' Andre, nicht entstammt aus edlem Blut: Der Fürsten Schuld, die oft nach Würden spähen Für Günstlinge, abhold dem wackern Muth! Die wollen nicht gemalt die Ihren sehen, Denn ihnen zieme nicht der Farben Glut; Und wie den Feind, der hassend sie besehdet, Verwünschen sie das Abbild, welches redet.

3ch läugne darum nicht, daß Männer leben. In reichen, edlen Säusern aufgenährt, Die durch erhab'nes, rühmliches Bestreben Den Adel stügen, der ihr haus verflärt. Und wenn das Licht, in dem die Ahnen schweben, Richt höhern Glanz empfing durch ihren Werth, Mag drum sein alter Glanz doch nicht entschwinden: Doch wenig solche fann der Binsel finden.

## 43.

So deutet Gama jegliche Geschichte, Die dort der Künstler Bild an Bild gereiht, Die so vollendet, in so hellem Lichte, Der hochbegabte Maler konterfeit. Der Beide folgt mit festem Ungesichte, Wie jener von den Thaten gibt Bescheid, Fragt taufendmal und hört von luft'gen Schlachten, Die bort sich ihm barboten zum Betrachten.

## 44.

Doch hatte schon sich Dämmerung verbreitet; Die große Fackel endet ihren Lauf, Birgt sich am Horizont' abwärts und leitet Den Antipoden schon den Tag herauf; Da macht, von feiner Edlen Schaar begleitet, Bom tapfern Schiff ber Catual fich auf, Die Ruhe suchend, die in stillen Nächten Erquidend winkt ben müben Thiergeschlechten.

Wahrsager, ruchtbar durch das falsche Wissen, Das aus den Opfern Zukunft offenbart, Die ferne liegt, umhüllt von Finsternissen, Durch Teufelslisten, Zeichen böser Art, Sind, wie der König ihnen hieß, beflissen Mit ihren Künsten, ob sich nichts gewahrt Vom fremden Volke, das in ihre Lande Herzog von Spaniens unbekanntem Strande.

## 46.

Der Dämon mahnt sie durch wahrhafte Zeichen, Sich vor dem neuen Bolke vorzuseh'n, Bon welchem ewige Knechtschaft ihren Reichen, Bernichtung ihrem Bolke werd' ersteh'n. Der Augur eilt, im Angesicht Erbleichen, Zum König, dem gemäß, was er geseh'n, Die grauenvollen Zeichen zu entdecken, Womit der Opfer Eingeweid' ihn schrecken.

# 47.

Und einem Manne, welcher, ganz ergeben Mahom's Gesez im frommen Priesteramt, Nicht weichend von ererbten Hasses Streben, Dem Glauben fluchte, der vom Himmel flammt, Erschien, mit des Propheten Hüll' umgeben, Des falschen, der von Hagar's Sohne stammt, Im Traume Bacchus, der von seinem Hassen, In Born erglühend noch nicht wollte lassen.

Und also spricht er: hütet euch, ihr Frommen, Bor Unheil, das bereitet hat der Feind, Der durch die seuchte Woge kam geschwommen, Bevor das Leid noch näher euch erscheint!
So sagte Bacchus; aber bang beklommen Fährt aus dem Traum der Maure; doch er meint, Daß ein gemeiner Traum nur ihn umfangen; Und wieder schläft er, ruhig, ohne Bangen.

#### 49.

Doch wiederkehrend fagt der Gott zum Mohren: Ihn, der Prophete deines Volkes ift, Ihn kennst du nicht, dem Treue du geschworen, Und ohne den so Mancher wär' ein Christ? Ich wache für euch und ihr schlaft, o Thoren? So wisset: dieses neuen Volkes List Wird das Gesez vielsach bedroh'n und mindern, Das ich verlieh den blöden Menschenkindern.

# 50.

So lang die Kraft noch schwach im Volke lebet, Beut Alles auf, um ihm zu widersteh'n; Denn leicht vermögen, wann sich Sol erhebet, Nach ihm die scharfen Blicke sich zu dreh'n; Doch wann er glühend hell am Himmel schwebet, So bleiben Augen, welche nach ihm seh'n, Fortan so blind, als ihr es werdet bleiben, Wehrt ihr es nicht, daß jene Wurzeln treiben.

Der Gott verschwindet und der Schlaf entfliehet; Der Heide bebt und starrt in bangem Muth, Springt auf vom Lager, fordert Licht, es ziehet Ihm durch die Abern heiß des Giftes Wuth. Kaum streut' Aurora, die vor Phöbus fliehet, Bom heitern Engelsantliz helle Glut, Ruft er die Edlen, seines Glaubens Horte, Und meldet, was ihm träumt', in furzem Worte.

52.

Und so wie Jeder gut besand, so geben Sie da verschiednen, oft entgegnen Rath; Bielsachen Trug ersinden sie und weben Treulosigseit, arglistigen Verrath; Doch lassen sie von offnem Krieg und streben Das Volk zu fällen auf geheimem Pfad, Durch seinre Listen und gewandte Ränke, Die Großen sich erobernd durch Geschenke.

53.

Mit Gaben heimlich und mit Gold verbünden Sie sich die Edeln all' im Land umher, Und zeigen mit beredten, flaren Gründen, Berderben wälz' auf ihren Stamm sich her, Indem sie von dem Bolke viel verkünden, Das rastlos irre durch des Westes Meer, Und ohne König, ohne Recht und Glauben, Bon dem nur lebe, was es könne rauben.

Wie muß ein Fürst, der wohl den Staat verwaltet, Acht haben, daß die Räth' und Freunde schlicht Und redlich sei'n, mit Treu, die nicht erkaltet, Begabt und reiner Liebe für die Pflicht! Denn weil er auf erhabner Höhe waltet, So kann er von entfernten Dingen nicht Erhalten bessi're noch gewiß're Kunde, Als die ihm kommt aus treuen Rathes Munde.

55.

Doch möcht' ich nimmer, daß er sich verlasse Auf trenen Sinn bloß und von Redlichkeit In armer Hülle sich bestechen lasse; Ehrsucht ja birgt sich auch im schlechten Kleid. Der Gute, wie er auch das Unrecht hasse, Weiß oft in Weltgeschäften kaum Bescheid; Denn übel stimmt und paßt sich nicht zu ihnen Harmloser Sinn, der Gotte nur will dienen.

56.

Die Catuale, schnöden Geizes Knechte, In deren Hand das Wohl des Volkes lag, Bereiten, angereizt durch Höllenmächte, Aufschub dem angebotenen Vertrag. Doch Gama, der, was immer sich erfrechte Der Mohren Trug, nichts Andres wünschen mag, Als seinem Herrn zu schaffen sichre Kunden Vom neuen Welttheil, den er aufgefunden

Er will allein auf dieses hinarbeiten; Wohl weiß er, fäme solche Kund' an ihn, So werde Wassen, Schiffe, Volk bereiten Don Manoel, dem Königsamt gelieh'n, Womit der Länder und des Meeres Weiten Zu unterwersen all' ihm leicht erschien; Denn er war nur gesandt, die fernen Strecken Des Oftens, eifrig forschend, zu entdecken.

58.

Zum Heidenkönig will er geh'n zur Stunde, Daß solchem Aufschub werd' ein Ziel gesezt; Wohl fühlt er, wie das böse Volk im Bunde Sich Allem, was er wünschte, widersezt. Kein Wunder war es, wenn sich ob der Kunde, Der trüglichen, der König ganz entsezt; Er glaubte, was die Seher ihm beschworen; Noch mehr, da solches auch bezeugt die Mohren.

59.

Er fühlt die schwache Brust in Furcht erkalten; Doch wiederum hat auch des Geizes Macht, Die sich verbarg in seines Busens Falten, Unendliche Begier in ihm entsacht; Denn großen Bortheil hofft er zu erhalten, Wenn er, auf Wahrheit und auf Recht bedacht, Zu dem Vertrag für lange sich verstände, Um den der fremde König an ihn sende.

Doch viele Stimmen, die das widerriethen, Fand er im Rathe, den er deschalb hält; Denn in den Männern, die ihn da beriethen, Uebt' ohne Schranken seine Macht das Geld. Er läßt den Admiral zu sich entbieten, Und spricht zu ihm: wenn du mir unverstellt Und tren die Wahrheit wolltest offenbaren, Sollst du Verzeihung deiner Schuld erfahren.

61.

Wohl weiß ich, Alles, was du vorgewendet Bon beines Herrn Botschaft, ist eitle Mähr; Denn nicht ein König hat dich ausgesendet, Nein, heimatlos durchschweiset ihr das Meer. Wo wär' ein Fürst, ein Herrscher so verblendet, Bom lezten Port des Abendlandes her Die Schiff' und Flotten tollfühn ohne Grauen Solch ungewisser Ferne zu vertrauen?

62.

Und wenn dein König über große Lande Gebeut in königlicher Majestät: Welch hohe Gaben bietest du zum Pfande, Daß aus des Fremdlings Munde Wahrheit geht? Mit reichen Gaben knüpsen sich die Bande, Wo Freundschaft unter Herrschern neu entsteht: Des Schiffers Wort, der unstät irrt und flüchtig, Ist nicht als Pfand und sichres Zeichen tüchtig.

Seid ihr verbannt vom Schickfal hergekommen, Ein Loos, das oft auch edlen Männern fällt: In meinem Land seid ihr wohl aufgenommen; Des Tapfern Heimat ist die ganze Welt. Ja, hättet ihr auf Raub das Meer durchschwommen, Sagt's, ohne daß des Todes Furcht euch hält; Denn um des Leibes Nahrung aufzubringen, Heißt Alles ums des Lebens Noth vollbringen.

64.

So der: doch Gama, weil er schon erspürte, Welch argen Trug der Mohren Haß ersann, Der auch allein den König jezt verführte, Daß schlecht von ihm zu denken er begann, Sprach mit der Zuversicht, die ihm gebührte, Die alle Herzen sicher ihm gewann, Die Worte, die der weisen Brust entsprossen, Von Benus Acidalia zugeflossen:

65.

Wenn nicht die alte Schuld, der sich in grauer Urzeit des Menschen Bosheit unterfing, Der Sünde Gist verbreitet, die voll Schauer Als schwere Geißel ob den Christen hing, Daß falscher Sinn, Feindschaft von ewiger Dauer, Fortan die Kinder Adams all' umfing: So schlimmer Wahn, vom schwöden Volk ersonnen, Hätt', o Gebieter, nie dein Herz umsponnen.

Doch nur in großem Kampfe wird erstritten Ein großes Gut, und wie der Mensch sich müht, Folgt überall die Furcht der Hoffnung Schritten, Die bei dem Schweiß der Arbeit ewig blüht; So neigst auch du dich ab von meinen Bitten, Berschließest meiner Wahrheit das Gemüth; Du fändest sie, wenn du nicht Glauben zolltest Dem falschen Bolt, dem du nicht glauben solltest.

67.

Denn wenn ich, schweisend auf dem Meere, lebte Bom Kaube nur, aus Heimatau'n gebannt; Wie, glaubst du, daß aus solcher Fern' ich strebte, Wohnstatt zu suchen, fern und unbekannt? Für welche Hoffnung, welchen Lohn durchschwebte Ich Meere, kämpfend mit der Wogen Brand, Dem Gis des Poles und der Gluten Hize, Die wüthet in des Widders heißem Size?

68.

Wenn Gaben, kostbar und von hohem Werthe, Als Bürgen du verlangtest für mein Wort: So wisse, daß ich Kunde nur begehrte, Wo dir Natur erbaut des Reiches Hort. Doch wenn das Schicksal mir die Gunst gewährte, Daß ich begrüßte meiner Heimat Port, So wird dir stolzer Gaben reiche Spendung, Womit ich dir bewähre meine Sendung.

Wenn ihr so gar unglaublich es erachtet, Daß mich ein König send' aus Westen her: Der hohe, königliche Seist betrachtet Nichts, was da möglich ist, als groß und schwer. Drum mein' ich: das, wonach mein König trachtet Voll edlen Sinnes, fordert billig mehr Des Glaubens, will, daß keine Zweisel walten, Um solchen Muth an ihm für wahr zu halten.

70.

Es hatten, wisse, schon vor vielen Jahren Sich unstre Herrscher eifrig vorgesezt, Arbeiten zu besiegen und Gefahren, Die stets sich großen Dingen widersezt: Und als entdeckt die wilden Meere waren, Da, nimmer rastend, strebten sie zulezt Zu wissen, welches Ziel die sernsten Strande Des Meeres hätten und in welchem Lande.

## 71.

Ein würdig Werk war dieses für den Sprossen Des Königs, der am ersten sich gewagt In's Meer und vom geliebten Siz entschlossen Die lezten Streiter Abyla's verjagt. Der hat, voll seltnen Geistes, unverdrossen, Sich Holz an Holz gefügt, niemals verzagt, Und durste sinden die gepries'nen Zonen, Wo Hyder, Has, Altar und Argo thronen.

Der ersten Fahrten glückliches Gelingen Hob ihre Brust zu immer fühnerm Muth, So daß sie stets zu neuen Wegen dringen, Wohin ihr Steuer lenkte durch die Flut. Nach Africa's entlegnem Süde ringen, Der nie geseh'n der sieben Sterne Glut, Wir durch und lassen auf der kühnen Reise Schon hinter uns die heißen Wendekreise.

## 73.

Und so mit fester Brust und hohem Streben Besiegten wir des Schicksals Allgewalt, Bis wir, die lezte Säule zu erheben, Zu deinem fremden Land hiehergewallt; Nie mochten wir der Wogen Macht erbeben, Wann grauß des Meeres Ungestüm erschallt, Und nahen dir, von dem wir bloß ein Zeichen Erbitten, unserm Herrn es darzureichen.

# 74.

Das ist die Wahrheit, König! Traun, ich sänne Für eines Gutes ungewisses Loos,
Das, also lügend, ich vielleicht gewänne,
Auf Worte nicht, lang, leer und bodenlos;
Nein, umzuschweisen eher wohl begänne
Ich dann im unruhvollen, wilden Schooß
Der Mutter Tethys, gleich Corsarenhorden,
Die von der Arbeit Andrer reich geworden.

Drum wenn, o König, was ich hier erkläret, Dir wahr erscheint und ächt und unverstellt, So werd' in Kürze mir Bescheid gewähret, Und nicht der Kückkehr Freude mir vergällt! Und gilt mein Wort dir noch nicht als bewähret, So folge der Vernunft, die Alles hellt, Die sich durch klares Urtheil läßt erkennen; Denn Wahrheit ist von Lüge leicht zu trennen.

76.

Aufmerksam wog der Fürst das Selbstvertrauen, Mit welchem Gama, was er sprach, bewährt; Drum will er fest und sicher auf ihn bauen, Und glauben Alles, was er ihm erklärt; Wohl kann er seiner Rede Macht erschauen, Aus seinem Anstand ahnt er hohen Werth; Die Catuale glaubt er hintergangen, Die schlecht berathnen, die das Gold gefangen.

77.

Auch die Begier, die Früchte zu gewinnen, Die ihm der Bund mit Lusus. Bolk versprach, Stimmt dem ihn abhold, was die Mohren sinnen, Und gerne gibt er Gama's Bitten nach. Am Ende heißt er diesen zieh'n von hinnen Zur Flotte, daß er ohne Furcht vor Schmach Zum Lande senden möge von den Schäzen, Um gegen Specerei'n sie umzusezen.

Auch wünscht er Waaren sich an's Land gesendet, Die Ganges' Ländern etwa noch entsteh'n, Wenn er von dorther, wo das Land sich endet Und Meer beginnt, mit solchen sich verseh'n. Boll Ehrfurcht von des Königs Antliz wendet Sich Gama nun, zur Flotte hinzugeh'n, Wohin er eine Barke will begehren Bom Catual, da fern die seinen wären:

## 79.

Ein Boot, um zu den Schiffen ihn zu tragen; Doch jener Schnöde, der ihm neuen Trug Bereitet, sann, die Bitte zu versagen, Auf Hindernisse nur und auf Berzug. Fernab, wo seines Herrn Paläste ragen, Geht er mit ihm zum Hafendamm im Flug, Dort, ohne daß der König es erriethe, Zu thun, was seine Bosheit ihm gebiete.

# 80.

Wortreich erklärt er ihm daselbst, er gönne Ihm gern ein starkes Boot, um abzuzieh'n; Doch möge, bis der andre Tag begönne, Er noch mit seiner Absahrt hier verzieh'n. Schon ahnte Sama, wie man Aufschub spönne, Wie Der, zu Haß verschworen wider ihn, (Was er, bis dahin harmlos, nimmer dachte,) Semeines Spiel mit jenen Falschen machte.

Auch dieser Catual war mit Geschenken Gewonnen von der Mahomsdiener Schaar, Der Erste, der, die Städte wohl zu lenken, Bom großen Samori verordnet war; Bon ihm allein verhofften ihren Ränken Ersolg die Mohren, aller Chre baar, Und er, verschworen zu dem schnöben Plane, Läst nicht mehr ab von seinem bösen Wahne.

82.

Dom Gama forbert ernstlich, zu den Schiffen Ihn fortzulassen, doch nichts hilft es all: So habe, sagt er, frei von argen Kniffen, Geboten ihm der Sproß des Perimal. Warum er ihn verzöger' auszuschiffen, Was er am Borde führ' aus Portugal? Denn das Gebot, vom König ihm gegeben, Vermöge nicht ein Andrer aufzuheben.

83.

Der Catual, wie sehr auch Gama bringe, Horcht' auf die Worte kaum, die dieser sprach, Und sann im Geiste, wie er ihn unsichlinge Mit Teufelskünsten, jeder ärgsten Schmach; Bald, ob er bade die verruchte Klinge Im Blute der Verhaßten, sinnt er nach, Bald, ob er ihre Schiff' in Glut verzehre, Daß keins hinfort zur heimat wiederkehre.

Das feiner febre zu der Heimat Strande, Das ist der Mohren höllisches Begehr, Daß, wo sich binzieh'n jene Morgenlande, Der fremde Fürst erfahre nimmermehr. Zo muß der Admiral verzieh'n am Lande, Ihn bannt des Mohrenhäuptlings Wort hieher; Nicht ohne sein Verstatten konnt' er ziehen, Weil ihm der Heide keinen Kahn geliehen.

#### 85.

Auf Gründe, die ihm Gama stellt entgegen, Beriezt der Mohr, er möge denn josort Die Schiffe nah' an's Land sich heisen legen, Weil ihm die Rückschr leichter sei von dort. Rur Feinde, sagt er, nur Viraten pflegen Zu geh'n vor Anker an io fernem Ort; Doch seien wahrlich keiner Art Gesahren Bom treuen, sichern Freunde zu besahren.

## 86.

Ter fluge Gama wird aus Allem inne, Wie jolches nur der Catual begehrt, Damit er auf die Flotte dann beginne, In offnem Groll, Angriff mit Flamm' und Schwert. Bielfache Plane wälzt er nun im Sinne, Spähr Mitteln nach, die, sicher und bewährt, Ihn ichirmen vor Gefahr des Ueberfalles; Er fürchtet Alles, und erwäget Alles.

Dem Spiegel gleich, der, blank polirt von Stahle Und von Ernstall, hellschimmernd widerprallt, Der, scharf getroffen von der Sonne Strahle In vollem Glanz auf andern Flächen wallt; Wie, wenn an ihn des Kindes Hand im Saale Borwizig rührt, in zitternder Gestalt Un Wand und Decke seine Flimmer streisen, Und schwankend hier, und dort unruhig schweisen:

88.

So schwankt auch ihm, den Feinde rings umdrohten, Unstät das Urtheil, wenn er denkt an dies, Daß etwa sein am Strande mit den Booten Coelho harre, den er solches hieß:
Sofort wird diesem ingeheim geboten, Zurück zur Flotte, die er kaum verließ, Zu kehren, daß ihn die verwünschte Tücke Der wilden Mahomsdiener nicht berücke.

89.

So muß ein Mann sein, der mit Mars' Geschenken Nachahmen, gleichen will der Helden Schaar; Auf Alles muß er die Gedanken lenken, Borahnen und vermeiden die Gesahr; Mit kriegerischem Geiste, klugen Ränken Nehm' er des Feindes, ihn zu täuschen, wahr; Auf Alles acht' er; denn nie lob' ich jenen, Der sagen muß: wie konnt' ich solches wähnen?

Der Malabar entließ ihn nicht vom Lande, Weil er der Flotte Landung nicht gebot; Der Held, erfüllt von edlem Zornesbrande, Er fürchtet nichts, womit ihm jener droht. Wohl würd' er auf sich nehmen Schmach und Bande, Und was die Bosheit brütet, Noth und Tod, Eh' er die Schiffe seines Herrn, die Flotte, Die sicher lag, preisgäb' an diese Notte.

91.

So wird er diese Nacht noch hingehalten, Und noch des Morgens, als er sort verlangt Zum König wieder, aber aufgehalten Bon Wachen wird, die vor ihm angelangt. Der Heide muß nun andern Plan entfalten, Da vor der Strafe seines Herrn ihm bangt, Hört' er die Bosheit, die er ohne Weile Bernähme, wenn er länger ihn verweile.

92.

Er räth ihm, daß zum Land er lasse bringen Die Waaren alle, die am Borde sei'n, Daß Tausch und Umsaz hier von Statten gingen; Denn wer nicht Handel, suche Krieg allein. Obwohl ihm nun die Plane nicht entgingen, Die der Verruchte barg im Herzensschrein, So willigt' er doch ein; ihm kam zu Sinne, Daß mit den Waaren Freiheit er gewinne.

Sie werden einig, daß, sie herzutragen, Vom Heiden Boote würden ausgesandt; Denn seine Schiffe will er nicht mehr wagen, Daß sie der Feind zurückbehalt' am Strand. Die Waaren, die nur irgend ihm behagen, Zu holen, geh'n die Barken ab vom Land; Er schreibt dem Bruder, ihm das Gut zu senden, Um ihn zu lösen aus des Feindes händen.

#### .94.

Sofort gelangen an das Land die Güter, Wo sich des Mohren Blicke dran ergeh'n; Diogo bleibt, Alvaro bleibt als Hüter, Um sich nach gutem Absaz umzuseh'n. Ob nun das Gold die niedrigen Gemüther Mehr achten, als Gebot, als Pflicht und Fleh'n, Kann, wer drauf merkt, am Heiden hier ersahren: Der löste nun den Gama gegen Waaren.

# 95.

So löst' er ihn, im Glauben, er bekomme Daran ein Pfand, durch das ihm mehr Gewinn Erwachse noch, als der ihm etwa komme, Halt' er den Admiral noch länger hin. Wohl sieht der Heerfürst, daß es ihm nicht fromme, Zum Land zurückzugeh'n, da fürderhin Um Ufer ihn nicht bannen darf die Rotte, Und ruhig weilen will er auf der Flotte.

Von seinen Schiffen will er nicht mehr scheiben, Bis ihm die Zeit, was dunkel ist, enthüllt; Denn nimmer traut er dem bestochnen Heiden, Der niedern Geiz im tiesen Busen hüllt. Mag hiernach nun die Wißbegier entscheiden, Wie schnöde Habsucht Alles rings erfüllt, So Reich als Arm, ein ruchlos feindlich Kingen Nach Golde, das uns Alles heist vollbringen.

97.

Der Thrakerkönig mordet Polydoren, Nur um des reichen Schazes Herr zu sein; Im festen Bau drang, troz den stärksten Thoren, Zu Danas der goldne Regen ein; Tarpeja war in schnöden Geiz verloren, Daß sie für Gold, für leuchtendes Gestein, Die hohe Veste ließ den Feinden offen, Und starb, von ihrer Schilde Burf getroffen.

98.

Habsucht entriegelt fester Pforten Wehre, Berleitet Freund' in Falschheit und Verrath; Feldherrn verkauft sie an des Feindes Heere, Verlockt die Besten auf des Lasters Pfad; Habsucht vergistet reiner Jungfrau'n Ehre, Achtlos der Schmach, die ihrem Kufe naht; Ja, sie verfälscht auch manchesmal das Wissen, Verblendet den Verstand und die Gewissen.

Sie deutet mehr als sinnreich alle Worte, Geseze schafft sie, und zerstört sie dann; Meineiden öffnet sie im Bolk die Pforte, Durch sie wird mancher König ein Tyrann. Selbst Männer, die nur Gott, dem starken Horte, Sich weihten, hält die Zauberin im Bann, Sie tausendmal verblendend und betrügend, Doch allezeit der Tugend Farbe lügend.

# Meunter Gesang.

1.

L'ang in der Stadt verblieben jene Beiden; Doch dort war Keiner, der die Schäz' erstand; Durch List und Falschseit wehrten es die Heiden, Daß für die Waaren sich ein Käufer fand. Ein Wille nur, von dem sie nimmer scheiden, Beseelte sie, die Fremden hier gebannt Zu halten, dis die Schiff' aus Mecca kämen, Und jene zu vertilgen unternähmen.

2.

Im Erhthräermeere, wo gegründet Arsinoe ward durch Ptolemäus' Wort, Der seiner Schwester Namen so verkündet, Arsinoe, das Suez hieß hinfort; Dort ist es, wo sich Mecca's Hasen mündet, Des hochgepries'nen Mecca, das, ein Hort Des falschen Glaubens, groß vor allen Stäten Sich hob am heiligen Wasser des Propheten.

Man nennt Gidá den Hafen, wo die Waaren Bom rothen Meer' einkehrten allzumal, Tie große, goldne Bortheil' offenbaren Dem Sultan, der in diesem Reich befahl. Aus diesem Port geht zu den Malabaren, Gemäß dem Bündniß, eine schöne Zahl Bon großen Schiffen auf des Indus Meeren, Mit Specerei'n alljährlich heimzukehren.

4

Auf diese Schiffe bauten jezt die Mohren; Die sollten, groß und stark, der fremden Brut, Die wider ihren Handel sich verschworen, Die Schiffe sengen all' in wilder Glut. Die hatten sie zur Hülfe sich erforen; Denn keinen andern Wunsch hegt ihre Wuth, Als daß die Christen hier so lange blieben, Bis Mecca's Schiff' in ihren Hafen trieben.

5.

Doch wie für Alles, was er will zum Frommen, Des Weltalls Herr, den keine Macht umschränkt, Von ferne schafft die Mittel, welche frommen, Und zu dem vorbestimmten Ziel es lenkt: So ward in Monzaide's Brust des frommen Mitleides Neigung jezt von ihm gesenkt, Auf daß er Gama warne vor Verderben, Um sich dafür den Himmel zu erwerben.

Er nun, von dem sich jene nichts versehen, (Er war ja Mohr, wie sie,) war lange schon Bertraut mit dem, wonach die Falschen stehen, Enthüllt' ihm, welche Fahren ihn umdroh'n; Oft sah man ihn zur fernen Flotte gehen; Boll Mitleid, muß er seh'n, mit welchem Hohn, Wie sonder Ursach' ihm die böse Rotte Mit Untergang bedrohe seine Flotte.

7.

Dem klugen Sama sagt er, daß Armaden Aus Mecca's Port anlangten jedes Jahr, Die jezt, ihm zu bereiten solchen Schaden, Ersehnet würden von der Seinen Schaar: Er sagt ihm, diese seinen Wolk beladen Und mit Bulcanus' Donnern, wunderbar, Die seine Schiffe wohl vernichten können, Wosern sie nicht auf schnelle Rettung sönnen.

8.

Der Admiral, dem nicht die Zeit entgangen, Die zu der Abfahrt ihn entrief von dort, Da nimmermehr ein Bess'res zu erlangen Vom König schien, der Neger treuem Hort, Gebot den Beiden, die zum Land gegangen, Zurückzukommen an der Schiffe Bord; Doch heimlich sollten sie vom User kehren, Damit es ihnen nicht die Feinde wehren.

Doch lange mährt' es nicht, als von den Mohren Gerücht erscholl, das bald als wahr erschien,
Daß sie gesesselt hätten die Factoren,
Als diese sich bereitet abzuzieh'n.
Schon drang die Botschaft zu den weisen Ohren
Des Admirals, und ohne zu verzieh'n,
Gebot er slugs, daß, die an Bord gesommen,
Juwelen seissehen, würden festgenommen.

#### 10.

Kaufleute waren's, die er lässet binden, Aus Calecut, reich, alt und weitbekannt; Lang harrend ihrer Wiederkehr, empsinden Die Bürger bald, sie sei'n am Bord gebannt. Doch auf der Flotte dreh'n schon an den Winden Die Schisser, und zur Arbeit rings gewandt, Sind Andre dort am Kabeltau geschäftig; Die schalten an der Spille rasch und fräftig.

## 11.

Noch Andre hängen sich an Rah'n und Stangen, Und lösen schon die Segel mit Geschrei, Als lauter noch zum Heidenkönig drangen Die Kunden, daß die Flott' im Abzug sei. Die Frau'n und Söhne jener, die gefangen, Sie drängen klagend sich an ihn herbei, Die, daß man den Gemahl entsührt in Ketten, Die, daß den Bater sie verloren hätten.

Sofort gebot er, die Factoren beide Samt ihren Gütern allen zu befrei'n, Den grimmen Dienern Mahomet's zu Leide, Daß auch die Seinen wieder ledig sei'n. Genug Entschuldigungen weiß der Heide; Doch Gama, nicht getäuscht von solchem Schein, Rahm für die Reger die Gesangnen gerne, Und zog mit vollen Segeln in die Ferne.

## 13.

Westwärts entschifft er, ihm war nicht verborgen, Daß er umsonst betriebe den Vertrag,
Den er zu schließen wünschte, vorzusorgen
Gür seines Handels blühendern Ertrag.
Doch da dies Land, das sich erstreckt nach Morgen,
Geöffnet nun vor seinen Blicken lag,
So eilt er heinmwärts mit den neuen Kunden,
Den sichern Zeugen deß, was er gefunden.

# 14.

Er führt an Borde mit sich von den Mohren Etwelche, die geschickt der Samori, Als er zurück ihm sandte die Factoren, Rebst heißem Psesser, wie er dort gedieh; Auch hat er Banda's trockne Blum' erkoren, Auch Nuß und Näglein, schwarz, wie solche lieh Maluco's neues Giland, mit der Rinde Des Zimmtes, Geilon's edlem, reichem Kinde.

Dies Alles dankt er dem getrenen Walten Des Monzaide, der nicht hinten blieb, Der, angesacht von himmlischen Gewalten, Sich in das Buch des Weltheilandes schrieb. Den bunklen Jerwahn aus dem Herzen trieb, Und der, so fern der Heimat, fand die Pforte, Um einzugeh'n zum wahren Heimatporte!

16.

So stoßen jezt die hochbeglückten Kiele Bom heißen Strande, nach der Region Hinlenkend, wo sich an des Südes Ziele Natur erbaut der guten Hoffnung Thron: Sie tragen Antwort, heitrer Kunden viele, Bom fernen Dst zurück nach Lissabon, Zum andern Male, frohes Muths und zagend, In grauser Meer' unsichre Bahn sich wagend.

## 17.

Das Glück, zur süßen Heimat zu gelangen, zu all den Seinen, zu des Hauses Hort, Bericht zu geben von der selt'nen, bangen Seefahrt, von manchem Bolk und Himmel tort, Des Lohnes zu genießen für die langen Gefahren und Mühsale fort und fort, Das fühlt' ein Jeder, wie's zum Herzen drängte, Daß Lust und Wonne fast die Brust ihm sprengte.

Doch Cyprus' Herrin, die vom höchsten Sotte Des Lusus Volk zum Schuz verordnet war, Die stets, ein guter Genius, die Flotte Bisher geleitet schon so manches Jahr, Will Ruhm für Arbeit ihrer Heldenrotte, Belohnung ihr für wohlbestandne Fahr Nunmehr bereiten und auf wilden Meeren Ihr Lust und Freuden als Ersaz gewähren.

19.

Nachdem sie nur ein wenig nachgesonnen, Wie groß das Meer, das jene schon durchflog, Welch schwere Müh'n, die ihr der Gott ersonnen, Den einst Amphions Thebe groß erzog:
So sann sie nun im Geiste, Lautre Wonnen Für jeglich Leid, das ihr den Nacken bog, Und Ruhe zu erseh'n als Lohn für alles Mühsal im Reich des flüssigen Errystalles:

20.

Erholung nur, um wieder anzufachen Der theuren Segler müde Menschlichkeit, Als Zins der Mühen, die noch kürzer machen Die kurze Dauer unster Lebenszeit. Wohl billig dünkt ihr, solches kundzumachen Dem Sohne, dessen Allmacht ohne Neid Herab die Götter lockt in's Erdgewimmel, Empor die Menschen trägt in heitern Himmel.

Sie will, nachdem sie Alles wohl erwogen, Ein göttlich Eiland, von der Flut umfränzt, Bereit ihr halten, das in weiten Bogen Bom Schmelze grün und bunter Farben glänzt; Denn viele hat sie dort im Reich der Wogen, Das Eva's irdischen Bezirk umgränzt; Noch andre größre ragen aus den Wellen, Die innerhalb Herakles' Pforten schwellen.

#### 22.

Dort sollen holde Meerjungfrau'n empfangen Die Ritter, ihres Muthes froh bewußt, (Sie alle, die voll Jugendschöne prangen, Der Busen Schmerz und heller Augen Lust, Mit Reigen und mit Tanze, der Verlangen Geheimer Lieb' einflöß' in jede Brust, Um williger sich für die Lust zu mühen Der Helden, denen all' in Liebe glühen.

# 23.

Solch eine List ersann sie schon zum Lohne Anchises' Sprößling, freundlichern Empfang Ihm zu bereiten dort, wo eine Krone Durch schlauen Trug die Ochsenhaut errang. Zum wilden Amor eilt sie, ihrem Sohne, Bon dem allein all' ihre Macht entsprang, Daß, wie er dort einst ihr durch seine Nähe Beistand, er jezt auch ihr zur Seite gehe.

Ten Wagen zieh'n die Bögel, deren Lieder Im Leben schon des Todes Fest begeh'n, Und jene, deren schillerndes Gesieder Veristera'n umzog bei'm Blumenspäh'n: Rings um die Göttin schwarmt es auf und nieder, Buhlküsse schillern in der Lüfte Weh'n, Und linder athmen auf der Göttin Juge Die Wind', erheitert von dem sansten Fluge.

25.

Schon auf Jdalia's Höhen schwebt die Hehre, Wo eben jest ihr pfeilbewehrter Sohn Um sich viel' Andre sammelt, die zur Wehre Sich rüstend, kühn mit schwerem Kriege droh'n Der aufruhrvollen Welt, auf daß er wehre Dem großen Frisal, das viel Jahre schon Dort waltet, liebend, was im Erdenleben Zum Brauche, nicht zur Lieb', uns ward gegeben.

26.

Er sah Actäon jagen, so verblindet Bon blöder, toller Lust im Waldrevier, Daß er sich schöner Menschensorm entwindet, Zu folgen einem häßlich wilden Thier; Und süße, strenge Züchtigung erfindet Er ihm und zeigt Diana's holde Zier; Er hüte sich, sonst fällt er noch der Meute, Den trauten Hunden, selbst als blut'ge Beute!

Die Großen dieser Erde sah er alle, Doch keinen um des Bolkes Wohl bemüht, Sah, wie nur sich ein jeglicher gefalle, Hür eigner Liebe Sorgen nur erglüht; Er sah die Hösling' in des Königs Halle Richt lautrer Wahrheit öffnen sein Gemüth, Nur Schmeichelei'n verkaufen, daß der neue, Erblüh'nde Weizen nicht sein Volk erfreue.

28.

Er sah, wie jene, die der Armuth sollen Barmherzigkeit, dem Volke Liebe weih'n, Nur Würden, nur dem Reichthum Liebe zollen, Sich brüftend mit der Unschuld ächtem Schein, Sah schnöder Tyrannei, sah düstrem Grollen Des Rechts und eitler Strenge Farben leih'n, Geseze zu des Königs Gunst errichtet, Nur die zum heil des armen Volks vernichtet.

29.

Er sah nicht Einen, was er sollte, lieben, Nur, was er zu gelüsten sich erfrecht:
So will er denn nicht längre Zeit verschieben Die Züchtigung, die hart sei und gerecht.
Er sammelt um sich seine treuen Lieben, Er rüstet Heere, fertig zum Gesecht, Das er besteh'n will mit der blinden Rotte, Die, schlechtberathen, widerstrebt dem Gotte.

Schon haben der beschwingten Knaben viele Zu mannigsacher Arbeit sich gesellt; Der schleift den Stahl, der sicher eilt zum Ziele, Der spizt den Pfeil, der rasch vom Bogen schnellt. Arbeitend singen sie vom Liebesspiele, Biel Wunder sind im Liede dargestellt; Boll hallt die Melodie, gemessinen Klanges, Sis wallt der Laut des englischen Gesanges.

31.

In jener Werkstatt, wo sie den Geschossen Die Spizen schmieden, treffend ohne Wahl, Glüh'n Herzen statt der Kohlen, glüh'n, durchslossen Bon Leben, Eingeweid' in reger Qual, Und Thränen sind, von Liebenden vergossen, Die Well', in der sie kühlen ihren Stahl; Die Flammenglut, ein Licht, das ewig währte, War Sehnsucht nur, die brannte, nicht verzehrte.

32.

Dort üben Andre raftlos Händ' und Arme An harten Herzen roher Pöbelbrut; Bielfältig hallen Seufzer von dem Harme Der schwer getroffnen durch des Pfeiles Buth. Heilung empfah'n die Wunden von dem Schwarme Holdsel'ger Nymphen, welche, sanft und gut, Nicht bloß den hart getroffnen Leben senden, Nein, Leben auch noch Ungebornen spenden.

Schön sind die einen, häßlich andre wieder, Nachdem beschaffen ist der Wunden Kraft; Oft wird dem Gifte, das durchwühlt die Glieder, heilung von bitterm Gegengist geschafft. Durch weiser Zauberinnen zarte Lieder Sind Biele noch in rauher Bande Haft; Und das geschieht nicht selten, wann den Pfeilen Geheime Kräuter Kraft zur Kraft ertheilen.

34.

Aus solchen Pfeilen, regellos geschossen, Die ungeübter Knaben Schaar entsandt, Muß tausendfältig schnöde Liebe sprossen, Die armes Bolf in ihre Fessel bannt; Bei Helben auch, von hohem Rang entsprossen, Zeigt manchmal sich sündhafter Liebe Brand, Wie Biblis' Beispiel lehrt, wie Cinyrea, Der Syrerknab' und jener in Judäa.

35.

Auch euch ja schlägt oftmals, ihr Erbenmächte, Das Herz für holde Schäserinnen wach; Auch, hohe Damen, euch zieh'n rohe Knechte Berstrickend in Vulcanus' Neze nach. Ihr Einen harrt auf Stunden jüßer Nächte, Ihr Andern schwingt auf Mauer euch und Dach; Doch glaub' ich, daß, wo solche Brunst sich reget, Mehr Schuld die Mutter, als der Knabe, träget.

Doch linde schon in leichtem Wagen schwangen Die Schwäne sich herab auf grünen Plan; Dione, der im Antliz Rosen prangen Umblüht von Schnee, steigt ab, dem Sohn zu nah'n; Der kühne Schüz, vor dem die Himmel bangen, Gilt freudig hin, die Mutter zu empfah'n; Die Amorn alle, seine Diener, müssen Herbei, der Liebesgöttin Hand zu küssen.

37.

Sie, nicht die Zeit vergeblich zu verschwenden, Spricht, ihren Sohn umarmend, voller Muth: Geliebter Sohn, o du, in dessen Hünden All meine Macht allein gegründet ruht, Durch den ich allzeit Alles mag vollenden, Du, welchem nichts ist Typhons Donnerglut! Besondre Noth beslügelt meine Schritte, Daß ich die Hülfe deiner Macht erbitte.

38.

Du weißt von Lusitania's Abenteuern, Dem ich schon lange gnädig war und hold; Denn von den Parcen hört' ich, meinen Theuern, Daß mir dies Bolk einst Chr' und Liebe zollt; Und da sie meiner Kömer Zeit erneuern Durch Thaten, die der Zeiten Buch entrollt, So will ich hülfreich über ihnen walten, So weit, als unsre Macht sich darf entfalten.

Und weil sie Bacchus' Tücke, des verhaßten, Im Indusreich umsing mit Sorg' und Noth, Und sie von Stürmen, die zur See sie faßten, Nicht müde nur sein könnten, sondern todt: So will ich, daß sie auf dem Meere rasten, Dem selben, das sie furchtbar stets umdroht; Der Lohn und süßer Ruhm sei das Vermächtniß Der Arbeit, die verherrlicht ihr Gedächtniß.

40.

Drum wünsch' ich, daß von deiner Pfeile Brande Des Nereus Töchter all' im Meeresgrund In Lieb' erglüh'n um Lusus' edle Bande, Die eine neue Welt uns machte kund. Ich sammle sie auf einem Insellande, Das in des Oceanes tiesem Schlund Ich zubereite, wo sie bei den Tänzen Der Zephyre die Gaben Flora's kränzen.

# 41:

Dort mit Genüssen aller Art und Speise, Mit jungen Rosen, düstevollem Wein, In Burgen von Erystall nach eigner Weise, Auf schönen Lagern, schöner sie allein, Mit jeder Wonne nicht gemeinem Preise, Erwarten sie der Nymphen frohe Reih'n, Bon Liebe wund, um Alles zu gewähren, Wonach der Helden Blide nur begehren.

Ich will, daß in Neptunus' Reich erstehe, Das mich gebar, ein fühn und schön Geschlecht, Damit die schnöde Welt ein Beispiel sehe, Die deiner Macht zu trozen sich erfrecht, Daß wider dich nicht Heuchelei bestehe, Nicht eine Demantmauer im Gesecht; Leid fühlt auf Erden, wer vor dir sich hütet, Wenn dein unsterblich Feu'r im Wasser wüthet.

43.

So jagte Benus, und ihr zu genügen, Bereitet sich der lose Knabe schon, Eilt sich den reichen Bogen anzufügen, Bon dem die goldnen, spizen Pfeile droh'n. Cyther', im Antliz üppiges Bergnügen, Empfing im Bagen den geliebten Sohn, Und löste dem Gespann die Zügel wieder, Das Phaëthon nachweinte seine Lieder.

44.

Doch wünscht sich Amor die berühmte Dritte, Die überall Gekannte, noch herbei, Die, ob sie tausendmal ihm widerstritte, Doch wieder oftmals ihm Gesellin sei, Die Riesengöttin von verwegner Sitte, Wahrhaft und lügenhaft, voll Prahlerei, Mit hundert Augen, die, woher sie ziehet, Mit tausend Zungen kündet, was sie siehet.

Sie geh'n sie suchen, und voran zu wallen, Wird ihr geboten; mit der Tuba Klang Soll sie das Lob des Seglervolkes schallen, Mehr, als sie jemals Andrer Lob besang. Schon eilte Fama mit des Murmelns Hallen, Das weit hinab in tiefe Grotten drang; Sie redet Wahrheit, der man gern vertraute, Weil man die Beitho ihr zur Seite schaute.

46.

Das große Lob, der Ruf, die preisend schollen, Stimmt um der Götter Herzen, die, bewegt Bon Bacchus' Trug, dem edlen Bolke grollen, Und mählig ward in ihnen Lieb' erregt.
Der Frauen Geist, der, was sie heute wollen, Des andern Tages leicht zu wandeln pflegt, Hält nun für Raserei, für Durst nach Blute, Unheil zu sinnen solchem Heldenmuthe.

47.

Indeß versendet Pfeil auf Pfeil vom Bogen Der wilde Knabe; ringsum stöhnt das Meer; Gerad' hinaus durch unruhvolle Wogen Flieh'n Pfeile dort, hier andre sliegen quer. Die Nymphen fallen; stiller Brust entslogen, Kingt heiß empor ein glühend Seufzerheer; Sie fallen, ohne nur zu seh'n den Freier; So viel, als Anschau'n, wirkt des Kuhmes Feier.

Zusammen bog er, wild und ungebunden, Des Mondes Hörner mit des Arms Gewalt, Die Tethys mehr, als alle, soll verwunden, Weil mehr, als alle, sie für spröde galt. Schon wird kein Pfeil im Köcher mehr gefunden, Kein Nymphchen lebt, das Meeresflut umwallt; Und fühlt sie Leben noch im herben Leide, Dann ist es, um zu fühlen, daß sie scheide.

49.

Weicht jetzt, ihr hohen, himmelblauen Wellen! Denn Benus naht mit Heilung, schaut, heran, Die weißen Segel zeigend, wie sie schwellen, Hergleitend auf Neptunus' glattem Plan. Daß du der Jungfrau'n Flamme dich gesellen Erwidernd mögest, heißer Liebeswahn, So thut es noth, daß edle Zucht und Sitte Erhörung schenke Benus' fühnster Bitte.

50.

Schon rüften sich in weitem, schönem Kranze Die Nererben, und verschlungen zieh'n, Nach altem Brauch, in anmuthvollem Tanze, Geführt von Benus, sie zum Giland hin. Dort lehrt die Göttin, schön in Jugendglanze, Was räthlich oft ihr, wann sie liebt', erschien; Und sie, besiegt von süßer Liebe Wehen, Wie möchten sie dem Kathe widerstehen!

Des großen Meeres breite Bahn durchstreben Die Schiffe zum geliebten Baterland, Und frisches Wasser einzunehmen eben Begehren sie, zu langer Fahrt gewandt, Als nun vereint, in schneller Freude Beben, Ihr Aug' ersah der Liebesinsel Strand, Indeß voll Anmuth durch die lichten Flächen Der Himmel froh Aurora's Strahlen brechen.

52.

Sie sah'n das Giland, frisch und schön, vom weiten, (Wie wenn der Wind ein weißes Segel füllt)
Das Benus führte durch des Meeres Weiten
Dorthin, wo sich die wackre Flott' enthüllt.
Denn daß an ihm sie nicht vorübergleiten,
Und Acidalia's Wille werd' erfüllt,
Entrückte sie voll Allmacht auf den Wogen
Dorthin das Giland, wo die Schiffe zogen.

53.

Doch schafft sie, daß es unbeweglich weile, So wie's die Schiffer sah'n in frohem Drang, Gleich Delos, als die Göttin, froh der Pfeile, Und Phöbus sich Latona's Schooß entrang. Dort lenkt nun hin der Schiffe Bug in Eile, Wo sich das Meer in eine Bai verschlang, Friedsam, gekrümmt, der weißer Sand entstralte, Den Benus' Huld mit rothen Muscheln malte.

Drei Hügel, schön und anmuthvoll, erhoben Sich himmelan in zauberischer Pracht, Bon Blum' und Gras in buntem Schmelz umwoben, Im Eiland hier, das heitre Wonn' umfacht; Der Quellen Bäche, klar und lauter, stoben Bom Gipfel, der in sattem Grüne lacht, Und leif' hinab hüpft über weiße Kiesel Boll Melodie ihr slüchtiges Geriesel.

55.

In schönem Thale, das die Hügel spaltet, Bereinen sich die klaren Quellen dann, Und bilden eine Fläche, schön entfaltet, Daß Schön'res keine Phantasie ersann: Und über ihr hängt Laubwerk, sein gestaltet, Als wie bereit, zu schmücken sich fortan, Benn sichs beschaut in des Krystalles Reine, Der es in sich abmalt im Widerscheine.

56.

Zum Himmel sieht man tausend Bäume ragend, Mit Obste, schön und düstereich, geschmückt, Der Pomeranzen milde Früchte, tragend Die Farbe, die an Daphne's Haar entzückt; Nach Stüzen sucht, zur Erde niederschlagend, Der Citrusbaum, von gelber Last gebückt; Die Prachtlimonen, die von Duste thauen, Sind schön gewölbt, wie Busen zarter Frauen.

Die wilden Stämme, die der Hügel Räume Mit laubigem Gezweige rings umblüh'n, Sind Herculs Pappeln, sind die Lorberbäume, Wofür des Lorbergottes Schmerzen glüh'n, Die Fichten Cybele's, besiegt durch Träume Von andrer Liebe, Benus' Myrtengrün; Der Cyparissus strebt mit scharfer Spize Zum himmel auf, dem luftumwogten Size.

58.

Hingleich an Wohlgeschmacke, zart und sein, Ungleich an Wohlgeschmacke, zart und sein, Die, ohne Pfleg' und Wartung noth zu haben, Viel herrlicher noch ohne sie gedeih'n: Maulbeeren, die mit süßem Safte laben, Die Kirsch' in purpurrother Farbe Schein, Die Pfirsich auch, der Perserheimat Wonne, Die würziger geräth an fremder Sonne:

59.

Granaten, die in rothem Glanze weben, Bor dem dein Schimmer, o Rubin, erblaßt; Der Ulmen Urm' umranken heitre Reben, Mit roth und grünen Trauben eingefaßt. Und wollet ihr, o spize Birnen, leben Un eurem Baume, schwer von süßer Last, So duldet nur den Schaden, den die rohen Waldvögel euch mit scharfem Schnabel drohen.

Die Teppiche, mit deren zartem Schleier Sich dort die Erde frisch und ländlich schmückt, Schuf Achämenia nicht in solcher Feier, Als ihre Pracht im dunflen Thal entzückt. Hinab zum klaren, lichtumfloss'nen Weiher Harcissus' Blum' ihr Haupt gebückt; Auch, Cinyras, dein Sohn und Enkel, blühte, Für welchen Paphos' Göttin selbst erglühte.

61.

Schwer mochte wohl entscheiden, wer die gleichen Glutsarben sah an Erd' und himmel hier: Berlieh den Blumen ihrer Farbe Zeichen Aurora, lieh'n den Glanz die Blumen ihr? Dort malte mit der Liebesfarb' Erbleichen Zephyr und Flora der Livlen Zier, Und Purpurlilien, junge Kosen stralen, Wie auf des Mädchens Wange schön sich malen.

62.

Der glänzende Jasmin, die Anemona Glüh'n, von des Morgens Thränen überthaut; Die Blume, werth dem Sohne der Latona, Berfündigt Hyacinthus' Klagelaut. Daß Chloris dort wetteif're mit Pomona, An Frucht und Blume wird es klar geschaut; Und schweben Vögel singend auf zum Himmel, Webt auf der Erde muntres Thiergewimmel.

Der weiße Schwan singt ruhend am Gestade, Die Nachtigall antwortet ihm vom Ust; Und nicht erschrickt Actäon, der im Bade Der klaren Flut ersieht der Hörner Last; Dort heben sich aus dichtem Waldespfade Der Hase, die Gazell' in banger Hast; Hier trägt im Schnabel zum geliebten Neste Der Sperling Futter für die kleinen Gäste.

64.

Jetzt landeten die neuen Argonauten An diesem Strand, den Wonne rings umwallt, Wo sich die holden Götterfrau'n, die trauten, Harmlos ergingen schon in Busch und Wald. Die locken Tön' aus Harfen, süßen Lauten, Indes die Flöte dort melodisch hallt; Noch andre schienen mit dem goldnen Bogen Nach Wild zu zieh'n, wonach sie doch nicht zogen.

65.

So rieth die Meist'rin ihnen, wohlersahren, Sich zu zerstreu'n in diesem Lustrevier, Daß, wenn die Ritter ihren Raub gewahren, Sie erst ergriffe sehnende Begier. Wohl Etliche, die voll Vertrauen waren, Enthüllten sie verborgner Reize Zier, Erschienen nacht, im klaren Duell zu baden, Nachdem sie schmucker Hüllen sich entladen.

Die wackern Knaben, die an's Ufer sprangen, Weil sie zum Lande längst ihr Sehnen trieb — (Denn da war Keiner, der nicht voll Verlangen Nach Wild auszog, der träg dahinten blieb:) Nicht ahnen sie, daß, ohne Nez und Stangen, So zartes Wild, so traulich und so lieb, Als Erycina schon für sie getrossen, Auf jenen Wonnebergen sei zu hossen.

67.

Ein Haufe, ber mit Röhren, mit Geschossen, Die Hirsche kühn zu fällen, sich bewehrt, Warf dorthin sich voll Muthes und entschlossen, Wo düstre Nacht in Busch und Wald verkehrt. Noch andre zieh'n, vom Schatten rings umflossen, Der Phöbus' Strahl vom grünen Anger wehrt, Entlang des Wassers, das mit leisem Rieseln Am frohen Strand hinwallt auf weißen Kieseln:

68.

Ms fich mit Eins inmitten grüner Weiden Bu zeigen bunter Farben Glanz beginnt; Doch kann ber Blid bald fühlen und entscheiden, Daß das nicht Rosen oder Blumen sind, Nein, Farbe feiner Woll' und bunter Seiden, Die mächtiger mit Liebeskraft durchrinut, In deren Schmud die Rosenjungfrau'n lachen, Und schöner noch durch schöne Kunst sich machen.

Voll Stannen ruft Velloso laut: Gefährten! Das (ruft er) ist ein seltsames Gethier; Wenn noch der Heiden alte Bräuche währten, Göttinnen heilig glaubt' ich dies Revier. Mehr als der Menschen Sinne je begehrten, Entdeckt sich uns; wohl dentlich sieht man hier, Daß große, schöne Ding' auf Erden walten, Die sich dem Unverstande nicht entsalten.

# 70.

Last uns den Hehren folgen und erproben, Ob wahre Körper dort, ob Schatten nur! So rief er; schneller noch als Gemsen hoben Sie da den Schritt, zu folgen ihrer Spur. Die Nymphen sind im Walde flugs zerstoben; Doch minder schnell, als listig von Natur, Schrei'n sie mit Macht und lächeln halb verstohlen, Und lassen von dem muntern Trupp sich holen.

## 71.

Dort spielt der Wind mit einer Nymphe reichen Goldlocken, hier mit zierlichen Gewand; Sehnsucht entbrennt, will nimmer, nimmer weichen, Nährt an enthüllter Glieder Schnee den Brand. Die fällt mit Absicht und vergibt mit Zeichen, Der Liebe, nicht des Zornes Unterpfand, Wenn über ihr ein Jüngling ausgeglitten, Der durch den Sand gefolgt war ihren Schritten.

Und andre Jüngling' anderwärts ereilen Die Nymphen, die zum Bade sich zerstreu'n; Die sangen an, mit Schrei'n die Luft zu theilen, Als ob sie Angriff' unversehns bedräu'n; Nackt flieh'n zum Wald die Einen sonder Weilen, Als ob verlezte Scham sie minder scheu'n, Denn die Gewalt,) dem Auge so zu spenden, Was sie verweigern den begier'gen Händen.

73.

Wohl Eine, schneller ihrer Scham zu wahren, Birgt, was in gleicher Noth Diana that, Den schönen Leib im Wasser; andre fahren, Sich in's Gewand zu hüllen, aus dem Bad. Die Jünglinge, bekleidet, wie sie waren, (Denn durch Berzug begingen sie Berrath An ihrem Glücke,) springen in die Fluten, Im Wasser schnell zu löschen ihre Gluten.

74.

So wie der Jagdhund, der, wohl abgerichtet, Getroffnes Wild zu holen aus der Flut, Um Auge sieht das Stahlrohr aufgerichtet Auf Reiger oder Schnepf', in raschem Muth, Bevor der Knall ertönt, in's Wasser richtet Den Sprung und nach der Beute sich'rem Gut Laut bellend schwimmt: so stürzen sich die Knaben Auf sie, die nicht Diana's Tugend haben.

Ein Krieger, Leonardo, schön gestaltet, Berschmist, verliebt, ein ächter Rittersmann, Mit welchem Amor grausam stets geschaltet, Und dem er viel Unlust und Eckel spann; Dem jezt der Glaube sest im Busen waltet, Daß ihm kein Glück durch Amor blühen kann; Der doch sich nicht die Hossman läßt entwenden, Daß sein Geschick einmal sich könne wenden:

76.

Ihn zwang sein Loos, nach Ephyre zu streben, Dem Musterbilde jeder Lieblichkeit, Die mehr denn alle zaudert hinzugeben, Was die Natur, um es zu leih'n, ihr leiht; Schon ruft er ihr ermattend: holdes Leben! Wie ziemte dir so rauhe Sprödigkeit? Ich will durch dich den Preis des Lebens missen; Drum nimm den Leib, dem du die Seel' entrissen!

77.

Die Andern ruh'n, o Schönste, vor Ermatten, Ergaben sich des Feindes stolzem Sinn: Du nur sliehst nur vor mir in Waldesschatten? Ber sagte dir, daß ich dein Folger bin? Wenn meine Loos' es dir verkündet hatten, Die mit mir zieh'n nach allen Orten hin, Glaub' ihnen nicht; denn glaubt' ich meinem Glücke, Empfand ich tausendmal auch seine Tücke.

Ermatte nicht, auf daß du mich ermattest; Und willst du mir entslieh'n, so wisse nur: Mein Loos ist, daß du niemals mir dich gattest, Selbst ob du meiner harrtest auf der Flur. So warte: seh'n will ich, wenn du's gestattest, Wie schlau es mir entzieh'n wird deine Spur; Und der Ersolg am Ende wird dich lehren, Welch hohe Mauer scheidet Hand und Aehren.

79.

D flöhst du nicht, daß also nicht entglitte Das kurze Leben deiner Wohlgestalt! Denn nur, indem du zähmst die leichten Schritte, Besiegest du des Schicksalts Allgewalt. Wo wär' ein Fürst, ein Heer so kühner Sitte, Zu brechen des Geschickes Buth, die kalt Mir solgt in Allem, was ich heiß begehrte? Dies kannst nur du, nicht sliehend meine Fährte.

80.

Haft du mein Unglück dir zum Bund erlesen? Schwachheit verräth es, Stärkern Hülfe leih'n! Du nahmst ein Herz, das immer frei gewesen: O gib es los, und leichter wirst du sein! Beschwert dich nicht ein solch geringes Wesen, Das du gebunden trägst im goldnen Schein Der Locken? Oder ist in deinem Zwinger Sein Loos gewandelt, seine Last geringer?

In dieser Hoffnung nur folg' ich dir gerne, Ob dich vielleicht ermüde sein Gewicht, Ob endlich doch die traurig harten Sterne Sich wandeln deines Auges heitrem Licht: Dann sliehst du' mir nicht mehr in öde Ferne, Wenn, Holde, deinen Starrsinn Amor bricht; Du harrest mein, wenn Amor dich getroffen, Und harrst du mein, hab' ich nichts mehr zu hoffen.

82.

Schon floh die Nymphe, minder, abzuhalten Den Jüngling, der ihr folgte trüb und bang, Als um den Klagen, die so süß erschallten, Zu lauschen, seinem lieblichen Gesang. Die Blicke wendend, die ganz überwallten Bon Lächeln und des Herzens frohem Drang, Sinkt sie zu Füßen ihm, der, siegestrunken, Dasteht, in lautrer Liebe ganz versunken.

83.

Welch trunkne Küffe nun im Hain erschollen! Welch zärtlich Klagen durch die Lüfte tönt! Welch holde Schmeichelei'n! Welch süßes Grollen, Das bald in heiterm Lächeln sich versöhnt! Doch was der Morgen und der Mittag zollen, Die Benus' Huld mit neuen Wonnen krönt, Läßt minder sich beschreiben, als gewahren: Beschreib' es Einer, der es nicht erfahren

So haben denn die Nymphen sich am Ende Bereint mit ihrer Helden trauter Schaar
Sie schmücken ihr mit reicher Kronen Spende Bon Lorber, Gold und Blumen froh das Haar. Wie Bräute, reichen sie die weißen Hände; Mit feierlichem Worte, fest und klar, Geloben sie, in Tod und Leben ihnen Mit Ruhm und Wonnen ewig treu zu dienen.

#### 85.

Und Eine, groß vor allen, der sich bücken Die schönen Rymphen und gehorsam sind, Sie, wie man aus den Reizen, die sie schmücken, Ersah, des Eölus und der Vesta Kind, Kings Erd' und Meere füllend mit Entzücken, Naht ihm, der würdig solche Braut gewinnt, Dem Admiral, als Herrin, groß und mächtig, In Pomp erscheinend, königlich und prächtig.

#### 86.

Denn als sie ihm eröffnet, wer sie wäre, In hohem Wort, mit hohem Reiz geschmückt, Sie sei gekommen, weil ihr so das hehre Schicksal gebot, das waltet unverrückt, Jeglich Geheimniß, der verbundnen Sphäre, Dem Erdball und den Meeren eingedrückt, Ihm aufzuschließen in erhabnen Kunden, Wie dessen nur sein Volk sei werth erfunden:

Nimmt sie den Helben bei der Hand und leitet Ihn auf des Berges göttlich schöne Höh'n, Wo weit umher ein stolzer Bau sich breitet, Ganz aus Arnstall und Golde, rein und schön. Des Wonnetages größrer Theil entgleitet Bei süßen Scherzen, stetem Lustgetön; Sie pflegt der Lieb' in des Palastes Räumen, Die andern unter Blumen, unter Bäumen.

#### 88.

So floh den schönen, wackern Streitgenossen Ein jeder Tag in froher Feier hin, Bon holder, süßer, fremder Lust umflossen, So langer Kämpf' und Müh'n Bergelterin. Denn großen Thaten, tapfrer Kühnheit Sprossen, Bewahrt die Welt als sicheren Gewinn, Als wohlerrung'nen, an des Zieles Gränze Erhabne Namen und des Ruhmes Kränze.

# 89.

Denn Tethys und die Schönen aus dem Meere, Das Giland, in Elysium verschönt, Sie deuten ja nichts Andres, als die Ehre, Die wonnevoll das hohe Leben frönt. Welch andrer Preis die Helden noch verkläre, Ruhm und Entzücken, von Triumph umtönt, Die Stirn von Palm' und Lorberkranz umsponnen, Das deuten dieses Inselreiches Wonnen.

Denn die Unsterblichkeit, von der sie singen Im Alterthum, das edle Männer pflegt,
Das zu den Höh'n des Himmels auf den Schwingen
Des Ruhmes, zu der Sterne Bahn sie trägt,
Zum Lohne, daß in herrlichem Bollbringen
Endloser Arbeit sie zurückgelegt
Den rauhen Pfad auf des Verdienstes Leiter,
Der süß am Ziel ist, anmuthvoll und heiter:

91.

Sie war ja nur Bergeltung, für die hohen, Die ewigen Werk' entrichtet von der Welt Un Helden, die, der Menschenhüll' entslohen, Durch Kraft und Rath den Göttern sich gesellt. Denn Jupiter, Mercur, die zwei Heroen Thebä's, Duirin, Mars, Phöbus, Troja's Held, Diana, Ceres, Pallas, Juno, sprossen Bon Menschen, schwacher Menschlichkeit Genossen.

92.

Doch Fama, feiernd solche Thatenproben, Gab Namen ihnen, über alle werth: Als Indigeten, zum Olymp erhoben, Als Götter, als Hero'n sind sie verehrt. Drum, die ihr achtet, was die Männer loben, Wenn ihr, wie jene, groß zu sein begehrt, Rafft euch empor aus trägen Schlases Banden, Die freie Geister, Stlaven gleich, umwanden;

Und legt der Habsucht Zügel an für immer, Bezähmt den Shrgeiz, der in schnöder Haft Euch oft gebunden hält, und fröhnet nimmer Zwingherrngelüsten, wilder Leidenschaft, Da lautern Goldes, eitler Shre Schimmer Nie wahren Werth den Sterblichen verschafft; Wohl besser ist, daß du Verdientes missest, Als im Besize dich unwürdig wissest.

94.

Db ihr Gesez im Frieden wollt erschaffen, Das nicht an Große schenkt der Niedern Blut, Ob ihr zum Kampf euch hüllt in blanke Wassen, Zum Kampse mit der Saracenenbrut: Ihr werdet Reiche, groß und mächtig, schaffen, Mehr hätt' ein Jeder, Keiner mindres Gut; Reichthümer würden, wohlberdient, euch krönen Und Ehren, die das Leben so verschönen.

95.

Den Ruhm des Königs würdet ihr verbreiten, Durch weisen Kath jezt, klug und wohlbewährt, Jezt durch das Schwert, das, wie vor alten Zeiten Den Bätern, euch Unsterblichkeit gewährt; Ihr sollt ja nicht Unmögliches bereiten; Doch wer da will, kann immer; und verklärt Wird euer Nam' im Chor der Helden prangen, Und froh wird Benus' Giland euch empfangen.

# Behnter Gefang.

1.

Schon lenkte zu des Occidentes Rande Coronis' lichter Buhle sein Gespann, Das goldne, dorthin, wo sich an dem Strande Des großen Sees erhob Temistitan: Favonius wehrt der Sonne heißem Brande Mit Hauchen, die lind athmend zieh'n heran, Die Woge kräuselnd, und mit Leben schmücken Fasmin und Lilie, so die Gluten drücken:

2.

Als mit den Kittern Hand in Hand geschlossen, Der Chor der Schönen, traulich und verznügt, Zu den Palästen, rings von Glanz umslossen, Bon Edelsteinen strahlend, sich verfügt; So war es von der Königin beschlossen, Die Tisch an Tisch, von Speisen voll, gefügt, Belastet mit der Erde schönsten Gaben, Der Schiffer müde Menschlichkeit zu laben.

Auf reichen Stühlen von Erystalle sizen Je zwei und zwei, die Rhmph' und ihr Galan; Auf andern, die von lichtem Golde blizen, Saß Gama mit der Göttin obenan. Goldschüsseln, tief aus Atlas' Felsensizen Heraufgezogen, häufen voll sich an Mit ausgesuchten, göttlichen Gerichten, Die der Legypter alten Ruhm vernichten.

4.

Der düftevolle Firnwein im Pokale — Ihm weichen muß Falerner nicht allein, Umbrosia selbst, die Lab' an Jovis Mahle Für aller Götter seligen Berein — Kraus wirst er Schaum in schöngesormter Schale, Dem Meisterwerf der Kunst, und tief im Schrein Der Herzen weckt er helle Lust und Frische, Hoch perlend in der kalten Flut Gemische.

5.

Manch heiteres Gespräch belebt die Kreise Bei süßem Lächeln, bei sinnvollem Scherz, Der sich erhob bei jeder leckern Speise, Und weckt zu froher Eßbegier das Herz. Musik ertönt in zauberischer Weise, Wodurch der armen Geister ew'ger Schmerz In Pluto's Haus nachließ' in seinem Grimme,) Vereint mit Lauten einer Engelsstimme.

Die schöne Nymphe sang, und wie der Lieder Wohllaute durch die Burgpaläste slieh'n, Antworten ihr die Instrumente wieder In gleichem Klang, in süßen Harmonie'n. Die Winde senken plözlich ihr Gesieder In stiller Feier; leise murmelnd zieh'n Die Wasser; bei der Töne Gruß entschliefen Die Ungeheuer in der Höhlen Tiefen.

7.

Sie hob mit süßem Laut zum Himmelssaume Die Ritter, die noch kommen in die Welt, Sie, deren Bilder Proteus hell im Raume Des runden Globus schaute dargestellt; Den hatte Zeus ihm jüngst beschert im Traume, Worauf er serner Zeiten Loos' erhellt Im Flutenreich, enthüllend die Gesichte; Die Uhmphe wahrt' im Busen die Geschichte.

8.

Nur dem Cothurnus, nicht dem Soccus eigen Ist, was die Nymphe hört' im weiten Meer, Wovon Demodocus und Jopas schweigen, Der bei Phäasen, in Carthago der. Nun wolle du, Calliope, dich neigen Zu diesem lezten Werke, groß und schwer, Und als der eiteln Mühe Lohn mir Matten Des Liedes fast entschwundne Lust erstatten.

Die Jahre flieh'n hinab, schon ist vorüber Mein Sommer bald, und läßt dem Herbste Raum; Der Geist erstarrt vom Schicksal immer trüber, Und seines Flügels Walten ahn' ich kaum. Mich zieht mein Gram zu Lethe's Strom hinüber, Zu träumen dort den ewig schweren Traum; Doch was ich hege für mein Bolf im Busen, Vollende du mir, Königin der Musen!

#### 10.

Die schöne Göttin sang: vom Tago sliegen Durch's Meer, dem Gama's Kiel erschließt die Bahn, Armaden, so die Meergestad' ersiegen, Um welche stöhnt des Indus Ocean; Die, die's verschmäh'n, sich ihrem Joch zu schmiegen, Die Könige, fühlen in des Stolzes Wahn Der tapfern Arme Jorn, der Schwerter Blinken, Bis sie sich beugen oder sterbend sinken.

# 11.

Sie sang von Einem aus dem Priesterstande, Der mit der Kron' in Malabar erscheint, Der, nicht zu brechen die beschwornen Bande, Die mit den edlen Rittern ihn vereint, Berwüsten seh'n muß seine Städt' und Lande Bom Samori, dem allgewalt'gen Feind, Durch Grausamseit und Groll, durch Schwert und Flamme; Denn solchen haß hegt der dem neuen Stamme.

Sie sang, wie dort aus Belems Hafen gleitet Und Heil aus solcher Noth ihm schaffen will, Unwissend, was er seinem Meer bereitet, Pacheco, Lusitania's Achill. Der krumme Kiel, sobald er ihn beschreitet, Fühlt seine Last, die Meere seiern still, Wann die Gebälse tieser in die Gleise Der Wasser dringen wider ihre Beise.

#### 13.

Doch wird er, nahend schon des Ostens Enden, Mit weniger Getreuen starker Hut Dem Heidenkönig Cochim's Hülfe spenden In des gesalznen Stromes krummer Flut, Wird Tod den höllischen Nairen senden Bei Combalam, des Ostens weite Glut, Der durch dies Häuflein Solches sieht vollstrecken, Zur Kälte wandelnd in dem Grau'n der Schrecken.

# 14.

Der Samori ruft neues Bolk zur Wehre; Da nah'n die Fürsten aus Bipur, Tanor, Bom Felsenland Narsinga's, und voll Ehre Zu steh'n im Rampf geloben sie zuvor. Zum Kriege ruft er die Nairenheere All zwischen Calecut und Cananor, Die beide falschem Glauben Tren geschworen; Der Heide sicht zu Land, zur See die Mohren.

Und nochmals wird er alle niederschlagen Zur See, zu Land, Pacheco, groß und fühn, Und Todesgrau'n in ihre Reihen tragen, Sanz Malabar bewundernd ihm erglüh'n. Noch wird den Kampf einmal der Heide wagen, Und ohne Rast bereit zu neuen Müh'n, Den Seinen gram, Gelübde thun vergebens Den tauben Göttern, ledig alles Lebens.

16.

Schon wird der Held nicht bloß die Pässe wahren; Er legt in Glut auch Tempel, Haus und Stadt:
Der Hund, entbrannt in Jorn, daß jene Schaaren,
Die Städte zu vertilgen, nimmer matt,
Schafst, daß die Seinen nicht ihr Leben sparen,
Und auf Pacheco los, der Flügel hat,
Zwiesach im Nu sich wersen; doch er flieget
Bon dem zu dem, stürzt Alles hin und sieget.

17.

Der Samori wird selbst zur Stätte wallen, Zu schau'n den Kampf, erhöh'n der Seinen Glut; Doch jezo sliegt ein Schuß mit lautem Schallen, Und färbt auf hoher Tragbahr' ihn mit Blut. Nicht Rath, noch Macht, kein Mittel frommt von allen; Hoch achtet er Pacheco's Heldenmuth: Drum steht sein Sinn nach Giften, nach Verrathe; Doch minder schasser er stets nach Gottes Rathe.

Zum siebtenmale zieht er, zu bestehen Des Lusus unbesiegbares Geschlecht; Doch dieses beugen keines Kampses Wehen, Der nur die Gegner durch Verwirrung schwächt. Gebälk, Maschinen, nie zuvor gesehen, Bereitet er zum furchtbaren Gesecht, Vernichtend auf die Schisse zu gelangen, Die seinem Angriff bis dahin entgangen.

19.

Glutström' erhebt er, Felsen gleich, im Meere, Zu tilgen ihre ganze Flott' in Brand; Doch Geift und Kriegskunst wandelt alle Wehre Des Helbenmuthes flugs in eitlen Tand. Kein Sohn des Mars, bewehrt mit Schwert und Speere, Der sich der Erd' auf Ruhmes Schwing' entwand, Gleicht ihm, dem Alle gern die Palme weihen: Mag Griechenland und Rom es mir verzeihen!

20.

Denn zu bestehen so viel grause Schlachten Mit wenig mehr als hundert Kriegern nur, Mit List und Künsten, feinen, wohlbedachten, Zu tilgen so viel mächtiger Hunde Spur, Das wird man für erträumte Fabeln achten, Auch meinen wohl, daß aus der Himmel Flur Auf seinen Ruf die Götter niederstiegen, Und ihm verlieh'n Kraft, Muth, Gewalt zum Siegen.

Nicht Jener, der Darius' großen Heeren Auf Marathons Gefilden Tod gebracht, Der Sparter nicht, der mit viertausend Speeren Den Engpaß von Thermopplä bewacht, Nicht Cocles, den Ausonia's Länder ehren, Der widerstand Etruriens ganzer Macht, Der Brücke Hort, nicht Quintus Fabius, waren Gleich ihm im Kriege tapfer und erfahren.

22.

Doch jezo stimmt' in dumpse Trauer leise Die Nymph' herab der holden Stimme Ton, Und sang, von Thränen schwer, in banger Weise Bom Undank, von des Heldenmuthes Hohn. D Belisar (so sang sie), der im Kreise Der Musen stets erringt den schönsten Lohn: Sahst du den Kriegsgott selbst in dir geschändet, hier ift er, der in gleichem Schicksalendet!

23.

Hier ift ein Held, durch ungerechtes Leiden, Der Treue Lohn, durch Thaten dir verwandt! Wir seh'n erhabne Geister in euch beiden Zu niederm Hohn, in dunkle Schmach gebannt, Seh'n im Spital, auf armen Lagern scheiden, Wer um Gesez und Thron als Mauer stand. So thun die Könige, vor deren Schlüssen Gerechtigkeit und Wahrheit schweigen müssen.

So thut ein König, wenn er, nur geblendet Bon mildem äußerm Schein, der ihn vergnügt, Den Preis, der Ajax angehört, verschwendet An des Ulvijes Wort, das gleißt und trügt. Doch räch' ich mich: denn, ward der Lohn gespendet Dem Manne bloß, der süße Schatten lügt, Wenn weise Ritter nicht ihr Preis erfreute, So wird er bald habsüchtiger Schmeichler Beute.

#### 25.

Doch du, der solchem Mann mit solchem Lohne Bezahlt, o König, nur bei diesem hart, Dir bieten wollt' er eine reiche Krone, Obwohl von dir kein rühmlich Loos ihm ward. So lang die Welt von Leto's Strahlensohne Umfreiset, täglich seines Lichtes harrt, Wird, traun, von allen Völkern ihm gehuldigt, Du wirst darob der Habgier nur beschuldigt.

### 26.

Dort (jang sie) naht ein Andrer mit der Ehre Des Königsnamens und mit ihm der Sohn, Der hohen Ruhm erstreitet auf dem Meere, Wetteisernd mit des alten Roms Hero'n. Geschlagen wird durch Beider Arm und Wehre Duiloa's reiche Stadt mit Schmach und Hohn, Berjagt der Zwingherr, treulos übermüthig, Und ihr geset ein König, sanft und gütig.

Durch sie wird auch Mombaza, stolz im Prangen Kostbarer Bauten, mit der Häuser Pracht, Zur Sühne schwerer Thaten, längst begangen, Mit Schwert und Brand versengt und wüst gemacht. An Indus' Strand, wohin die Schiffe drangen, Zahllos zu kämpsen wider Lusus' Macht, Wird dann mit Segeln, mit der Ruder Schwingen Lorenzo's Arm glorreiche That vollbringen.

#### 28.

Mast, Segel, Steuer an den Schiffen allen Des Samorin im stolzen Flutenreich Wird er zertrümmern mit den Gisenballen, Die glühem Erz entfahren, Donnern gleich. Kühn auf des Feindes Hauptschiff wird er fallen, Die Enterhaken wersend, und sogleich Hinzen, und vierhundert Mohren Mit Lanz' und Degen, er allein, durchbohren.

# 29.

Doch Gottes Vorsicht, im Verborgnen waltend, Die ihrer Diener Werth allein erkennt, Führt ihn, wo weder Muth noch Geist erhaltend Dem Schicksal wehrt, das ihn vom Leben trennt. Bei Chaul, wo mit Blut und Kampse schaltend, Das ganze Meer in Schwert und Flamme brennt, Dort wird ihm, mit dem Leben heimzukehren, Cambaja's und Acapptus' Flotte wehren.

Die Macht der Feinde, die nur zu besiegen Durch Ueberzahl vermag den hohen Muth, Der Winde Still' und Meersgefahren friegen All wider ihn mit grauenvoller Wuth. Die alten Helden, ihrer Gruft entstiegen, Nah'n alle, dort zu schau'n die edle Glut; Dort wird ein andrer Scävola gefunden, Der, auch verstümmelt, nicht wird überwunden.

31.

Die eine Hüfte hat aus ihrem Bande Gesprengt ein Schuß, der blinden Fern' entsandt; Noch ist sein Arm kraftvoll zum Widerstande, Noch ist der hohe Muth ihm nicht entwandt, Bis eine Kugel schmetternd löst die Bande, Die seine Seel' am Körper sestgebannt, Und sie, des Kerkers los, im Flug entschwindet In Höh'n, wo sie als Siegerin sich sindet.

32.

Geh' ein zum Frieden aus des Krieges Brausen, D Seele, die verdient so heitern Lohn! Dem Körper, der in Trümmern liegt voll Grausen, Bereitet sein Erzeuger Rache schon. Ich höre des Geschüzes Sturm ersausen; Carthaunen, Bomben und Balisten droh'n, Für ewig herbe Dualen auszurotten Die Mameluken und Cambaja's Kotten.

Schon kommt der Bater, Groll im Busen fühlend, Bon Gram geleitet und von Lieb' und Wuth, Die grauenvoll in seinem Innern wühlend, Im Auge Wasser weckt, im Herzen Glut. Des edlen Jornes Flamm' in Rache kühlend, Füllt er des Feindes Schiffe rings mit Blut; Der Nilskrom hört den Kampf in seinen Gründen, Der Indus wird ihn seh'n, der Ganges künden.

34.

So wie der Stier, der zu des Kampfes Streichen Sich rüftet, stolz erprobt der Hörner Wucht Am Stamm erhabner Buchen oder Gichen, Und hoch in Lüften seine Kraft versucht: So wezt Francisco, nimmer zu erweichen, Bevor er eingeh' in Cambaja's Bucht, An Dabul's reicher Stadt des Schwertes Schärfe, Das ihres Trozes Kühnheit niederwerfe.

35.

In Dio's Port eindringend ohne Weile, Groß durch Belag'rungen, durch manche Schlacht, Berstreut er Calecuta's Flott' in Gile, Die Ruder nur, nicht Panzer mitgebracht. Und ob Meliqueaz Flott' auch ferner weile: Mit Kugeln aus Bulcanus' tiesem Schacht Weist er den Weg ihr zu der kalten Stätte, Des seuchten Clements geheimem Bette.

Doch Emir Hocems Flotte, die vom Stoße Der Rächer wird ereilt in rascher Wuth, Sieht Arm' und Beine schwimmend in dem Schooße Des Meers, getrennt vom alten Lebensblut. Wie Feuerslammen, wird der siegesgroße Heerhause glüh'n in blinder Kampsesglut. Was dort das Ohr hört, was die Augen sehen, Ist Rauch und Schwert, ist Flamm' und Todeswehen.

37.

Doch wehe! Solchen Sieges helle Krone, Womit er heim wallt zu des Tago Strand, Seh' ich mit ihres Ruhmes hehrem Lohne Ihm dort vom schwarzen, düstern Loos entwandt. Das Kap der Stürme, das in seiner Zone Bon ihm Gebein und Namen hält gebannt, Erröthet nicht, den Heldengeist zu morden, Was nicht Aegypten wagt' und Indus' Horden.

38.

Dort werden rauhe Kaffern das erringen, Was nie vermocht erfahrner Feinde Plan, Und spizgebrannte Pfähl' allein vollbringen, Was Bogen nicht, was Augeln nicht gethan. In Gottes tief verborgne Schlüsse dringen Die Bölker nicht in eitlem, blindem Wahn; Sie nennen's Zufall, dunkler Mächte Walten, Wo rein sich Gottes Schlüsse nur entsalten.

Doch welch ein Licht beginnt dort aufzuwallen — (Sang nun die Nymph' und heller scholl ihr Lied,) Wo Lamo's, Dja's, Brava's Städte fallen, Wo blutig roth Melinde's Woge zieht, Durch Cunha's Arm! Ja, niemals wird verhallen Sein Nam' im ganzen weiten Meergebiet, Das Austers Inseln, San Lorenzo's Strande Umspült und Südens hochgepries'ne Lande!

40.

Das ist der Schimmer von der Waffen Blize, Mit welchen Albuquerque's Arm besiegt Den Perser, der dummdreist in Ormuz' Size Sich sträubend nur dem sansten Joche schmiegt. Da wird man seh'n, wie sich des Pfeiles Spize In Lüften dreht und rauschend rückwärs fliegt, Den Schüzen treffend, weil Gott selber streitet Für den, der seiner Kirche Wort verbreitet.

# 41.

Die Salzgebirge schüzen dort im Streiten Nicht vor der Fäulniß, die den Körpern droht, Die auf Gerum's, Mascate's Meeresweiten, Bei Calajate treiben, starr und todt, Bis sie zur Unterwerfung sich bereiten Bor solches Armes Kraft, dis dem Gebot, Die Perlen Barems als Tribut zu geben, Das Volk des Feindes serne nachzuleben.

Welch ehrenvolle Palmen seh' ich flechten, Womit Victoria seine Stirn umschlingt, Wenn ohne Furcht und muthig in Gesechten Er Goa's ruhmvoll Inselland erringt! Er läßt den Raub, des Schicksals harten Mächten Gehorsam, hoffend, bis es ihm gelingt, Ihn heimzufordern; denn des Muthes Siegen Wird das Geschick, wird Mavors selbst erliegen.

#### 43.

Schon bricht er, sieh, durch Goa's Mauern wieder, Handhabend Lanzen, Kugeln, Flammenglut, Und öffnet mit dem Schwert die dichten Glieder Graunvoller Heiden, wilder Mohrenbrut. Die stolzen Krieger wersen Alles nieder, Wie Stier' und Leu'n, die Hunger jagt' in Wuth, Um Tag, dem ewig Preis und Ruhm gebühret, Ter würdig Catharina's Namen führet.

#### 44.

So bist auch du den Helden unverloren, Obwohl du reich bist, ob du siedelst dort Im Schooß Aurora's, der dich einst geboren, Malaca, vielgepries'ner Schäze Hort! Ob Dolche du zur Wasse dir erkoren, Ob Pseile schufest, tragend Gift und Mord: Malajen, Javer, die verliebten, dreisten, Sie werden all noch Lusus Folge leisten.

Noch hätte die Sirene nicht geendet Das Lob von Albuquerque's hohem Geift, Da denkt sie einer Unthat, die ihn schändet, Obwohl sein Ruf die ganze Welt umkreist. Der Held, der glorreich manche Fahr vollendet, Und dem das Schicksal ewigen Ruhm verheißt, Muß mehr als freundlicher Genoß den Seinen, Denn als ein Richter, streng und ernst, erscheinen.

46.

In einer Zeit, wo Hunger, Rauhigkeiten, Krankheiten, Pfeile, glüher Blize Wuth, Unwetter, Ort so manches Weh bereiten Dem Krieger, der Gebot'nes willig thut, Gehört es zu den rohen Grausamkeiten, Berräth Unmenschlichkeit und Uebermuth, Mit Todesqual zu treffen einen Schuldigen, Ten Lieb' und schwache Menschlichkeit entschuldigen.

47.

Nicht schnöder Chbrúch war ja das Bergehen, Blutschande nicht, die alle Scham verhöhnt, Nicht reinen Jungfrau'n war Gewalt geschehen, Nur Liebe war's, die niedern Dirnen fröhnt. Wenn Männer stolz auf rohem Troz bestehen, Sonst nicht zu wilder Grausamkeit gewöhnt, Wenn ihre Buth nicht läßt vom eignen Bolke, Wird heller Kuf getrübt von dunkler Wolke.

Von Lieb' erglüht sah Philipps Sohn Apellen, Gab ihm sein Lieb, Campaspe, freudenvoll; Und er war nicht von seinen Kampsgesellen, Noch fühlten je die Städte seinen Groll. Auch Chrus merkte, wie von heißen Wellen Der Lieb' Araspas für Panthea schwoll, Die er in Hut genommen und versprochen, Kein frech Gelüsten werd' ihn unterjochen.

49.

Doch als der König ihn gewahrt' am Ende Bon unbezwingbar'ın Liebesfeuer krank, Bergab er ihm, und bei des Kampfes Wende Bezahlt' Araspas thätig ihm den Dank. Gewalt auch nur vereinte Judith's Hände Balduin dem Eisernen; doch Karl, der Frank, Ihr mächtiger Bater, läßt ihn frei entwandern, Auf daß er leb' und Herrscher sei von Flandern.

50.

Doch weiter eilt die Nhmph' im langen Sange, Und fingt von Soarez, in dessen Hand Die Banner weh'n, daß Schrecken rings umfange Arabia's Au'n am rothen Meeresrand. Medina's gränelvolle Stadt wird bange, Wie Mecca, Gidda, wie der lezte Strand Bon Abessynien; Barborá befähret Die Noth, die Zeila's Hasenplaz erfähret.

Auch Taprobana's Infelreich, das hehre, Mit altem Namen ragend aus der Flut, So stolz, wie jezt, und hoch gekrönt mit Ehre, Beut seiner Rinde Würzgeruch und Glut; Tribut von ihm empfangen Lusus' Heere, Wann, groß und glorreich, sie voll Siegermuth Im Port Columbo's auf dem Thurm erheben Ihr Banner und die Eingebornen beben.

52.

Sequeira wird das rothe Meer durchstreichen, Und neue Bahnen öffnet er sofort, Wird dich, du großes, stolzes Land, erreichen, Dich, Candace's und Saba's Heimatort, Wird Mazuá seh'n mit den wasserreichen Cisternen und den nachbarlichen Port Von Arquico, wird ferner Inseln Strecken, Die neuen Wunder für die Welt, entdecken.

53.

Menezes folgt; doch dieses Landes Hasen Fühlt minder schwer, als Ufrica, sein Schwert; Der stolzen Ormuz Fehle wird er strasen, Die fürder zwiesach ihm Tribut gewährt. Auch du wirst mit dem Titel eines Grasen, Mit edlen Ehren einst zurückgesehrt Zum Lohn der Irrsahrt hier, o Gama, schalten, Und dieses Land, das du entdeckt, verwalten.

Doch jene Noth des Schickfals, die zu fliehen Niemals vermag des Sterblichen Gewalt, Wird dich der Welt und ihrer Tück' entziehen, Vom Glanz der königlichen Würd' umwallt. Dann wird ein Andrer mit dem Reich beliehen, An Jahren jung, an grauer Weisheit alt, Heinrich Menezes wird hier glücklich thronen, Und ewiges Gedächtniß einst ihm lohnen.

55.

Nicht nur die Malabaren wird er schlagen, Panane samt Coulete fällt sein Speer, Trozt Kugeln kühn, die durch die Luft getragen, Sich rächen nur an tapfrer Brüfte Wehr; Die sieben Feinde, die am Herzen nagen, Besiegt er durch der Tugend edles Heer, Obsiegt der Unenthaltsamkeit, dem Geize, Der solches Alter lockt mit eignem Reize.

56.

Doch wenn die Stern' ihn wiederum entrusen, Folgst du, des Mascarenhas tapfrer Geist!
Du wirst erklimmen ew'gen Ruhmes Stusen,
Wenn Unbill dir das Zepter dort entreist.
Daß jene, die dir solches Unheil schusen,
Dein hohes Lob bekennen, so verheist
Das Schicksal dir als Herrscher nur die Krone
Der Palmen, nicht verdientes Glück zum Lohne.

Am Reiche Bintam's, das Malaca's Schaaren So bittre Noth in langen Zeiten schafft, Birst rächen du die Schmach von tausend Jahren Auf Einen Tag durch edler Herzen Krast. Arbeiten, übermenschliche Gefahren, Der Kugeln Saat, die sich dem Erz entrasst, Bollwerke, Pässe, Gruben, Pseile, Speere, Sie weichen alle deines Armes Schwere.

58.

Doch Geiz und Chrsucht, die in kühnem Streben Dreist hebt ihr Antliz wider Gott und Recht, Wird nicht mit Schande deinen Ruhm unweben, Unlust nur schafft dir jener Laster Knecht. Wer mit der Allmacht, die ihm ward gegeben, Grundlos zu schnöder Unbill sich erfrecht, Der sieget nicht; denn wahrhaft siegen heißet, Wenn man sich strengen, nachten Rechts besteißet.

59.

Doch auch Sampajo werde noch erhoben, Der Held, zu großen Thaten aufgeweckt; Er wird, ein Blizstrahl, auf dem Meere toben, Das er von tausend Feinden sieht bedeckt. Bei Bacanor besteht er blut'ge Proben In Malabar, daß Cutial' erschreckt Abziehen muß, von d'Eza's Urm besieget, Dem seiner Flotte zahllos Heer erlieget.

Die Flotte Dio's auch, vor welcher zagen Die Helden Chaul's, die so kühn, so groß, Wird er durch Hector von Silveira schlagen, Bernichten ganz, mit seinem Auge bloß, Durch Portugal's Hector, von dem sie sagen, Am Strand Cambaja's, niemals wassenloß, Werd' er ein Unhold sein Guzara's Horden, Was Troja's Held den Griechen einst geworden.

61.

Sampajo wird das Steuer übergeben An Cunha, der es lange lenkt hinfort; Indeß vor ihm die Mauern Dio's beben, Baut er Chalé der Thürme sichern Hort. Ihm wird sich Bazaim, die Burg, ergeben, Nicht ohne Blut; wohl zagt Melique dort, Ju sehen, daß allein des Schwertes Schärfe Die stolze Burg ihm stürmend niederwerse.

62.

Noronha folgt auf ihn, vor dessen Winken Bon Dio slieht der Rumer wilde Schaar, Bon Dio, das, voll Muth, wo Schwerter blinken, Anton Silveira rettet aus Gefahr. Noronha wird des Todes Opfer sinken; Dann nimmt ein Zweig von dir, o Gama, wahr Des Reiches, und vor seines Schwertes Streichen Wird schreckenvoll das rothe Meer erbleichen.

Aus deines Stephans Händen dann erringet Die Zügel Einer, der, von Namen hehr, Schon in Brafil dort züchtigt und bezwinget Die welschen Räuber auf gewohntem Meer. Drauf wenn er sich zum Herrn am Indus schwinget, Stürmt er der Mauern Damans stolze Wehr, Und tritt in's Thor, das er zuerst erschlossen, Mit Glut bedeckt und tausend Wurfgeschossen.

64.

Cambaja's Herr, der Stolz im Busen nähret, Wird ihm die Burg im reichen Dio leih'n, Um vor dem Mogul, der ihn hart beschweret, Zu starkem Schuz gewärtig ihm zu sein. Dann rückt er auß, mit stolzem Muth bewehret, Daß nicht der Heidenkönig dring' herein Nach Calecut, daß die, so mit ihm ziehen, Bedeckt mit Blute, nach der Heimat sliehen.

65.

Den König und die Seinen wird er jagen, Zerstören ihm die Beste Repelim, Und dann ein andres großes Werk noch wagen Unweit dem Borgebirge Comorim. Mit Schwert und Flamme wird er niederschlagen Die Flotte des verhaßten Samorim, Der stolz sich dünkt die Welt zu überwinden; Auch Beadala wird sein Joch empfinden.

Und hat er Indien so von Feindesschaaren Gereinigt, eilt er, fühn zu herrschen dort; Da trifft er nirgend Widerstand noch Fahren, Ihm zittern Alle, Keiner wagt ein Wort. Baticalá nur will die Straf' erfahren, Die Beadala traf mit raubem Mord; Bald steht sie da, in Blut und Leichen gräßlich, Die Stadt, von Flamm' und Rauch entstellt und bästlich.

67.

Das thut Martin, der mit des Muthes Proben Den Namen auch von Martis Namen trägt, Den überall der Waffen Werke loben, Wie er im Rath erfahrne Weisheit begt. Dann folgt ihm Castro, welcher, hoch erhoben, Allzeit des Portugiesenbanners pflegt, Der Folger ähnlich, dem er folgt, Erbauer Bon Dio der, der Schirmer seiner Mauer.

68.

Denn Rumer, die von Rom den Namen tragen, Auch Abeffinnen, Perfer, roh und wild, Bielfach im Aeugern, vielfach im Betragen, (Denn zahlloß Bolf ist's, das die Best' umschwillt, Erheben ob dem Himmel eitle Klagen, Daß solch ein Häuflein Stand hält im Gefild: Die Rotte schwört im Blut der Lusiaden Die frausen Knebelbärte sich zu baden.

Der Schlangen, Widder, Katapulte Schrecken, Der Minen Grau'n, das aus Verborgnem droht, Hält Mascarenhas aus mit seinen Recken, Die freudig harren auf gewissen Tod, Bis nah' und näher größre Fahren schrecken, Und Castro nun, ein Retter aus der Noth, Die Söhne hingibt, daß sie Ruhm erringen Auf ewig und sich Gott zum Opfer bringen.

70.

Der Sprossen Einer, die gepriesen dauern, Fernando, wird, wo mit Gefrach entbrannt Die Flamm' in Stücken lustwärts hebt die Mauern, Jach aufgehoben zu des Himmels Rand. Wenn Winterfrost die Erde füllt mit Schauern, Und starr die seuchten Pfade hält gebannt, Erschließt Alvaro sie, besiegt Gesahren, Meerfluten, Stürm' und dann der Feinde Schaaren.

71.

\* Und sieh, es kommt der Bater dort, durchschneidend Die Wogen mit dem Rest von Lusus' Macht; Mit Kraft und Weisheit, sichrer noch entscheidend, Schlägt er, gekrönt vom Glück, die hohe Schlacht. Die stürmen Wäll' hinan, die Pforte meidend, Dort öffnen sie die Reih'n, wild, ungeschlacht; Großthaten thun sie, werth der höchsten Feier, Die würdig nie Geschichte preist noch Leier.

Dann wird Cambaja's König im Gefilde Ihn als den unerschrocknen Siegesheld Exproben, zitternd, ob ihm auch das wilde Vierfüß'ge Heer zur Seite sich gestellt. Nur schwach geschirmt ist von Hydalcans Schilde Sein Land, das vor des Siegers Arme fällt; Auch Dabul an der Küste wird bezwungen Und Bonda's Beste, von der Wüst' umschlungen.

73.

Den Helden und viel andern andrer Orte, Des Ruhmes alle, der Bewund'rung werth, Zu Land erprobt als wackre Kriegeshorte, Wird dieser Insel Lust bereinst beschert: Wenn scharser Kiel erschloß der Wogen Pforte, Und Wind durch siegesfrohe Wimpel fährt; Sie sinden diese Rhumphen, diese Speise; Denn Ehr' und Ruhm sind schwerer Thaten Preise.

74.

So fang die Nymph' und all die andern zollen Ihr Beifall jezt in Liedern, hell und laut, Die, feiernd das Vermählungsfest, erschollen, Das man beging, in Lust und Liebe traut. So weit die Käder der Fortuna rollen, (So sangen all' in Ginem hellen Laut) Gebricht, o glorreich tapfres Volk, dir nimmer Ruhm, Tapferseit und hoher Shre Schimmer.

Doch als der Körper nöthiges Begehren Sich an der Speisen edler Kost gestillt, Und der enthüllten Thaten Ruf zu ehren, Die Harmonie'n erklungen, süß und mild: Begann, um höhern Ruhm noch zu gewähren Dem Tag, der so mit Wonn' und Glanz vergilt, Tethys, in Würd' und heitrer Anmuth blendend, Also zum frohen Admiral sich wendend:

76.

Die höchste Weisheit hat voll Huld beschlossen, Du sollest mit des Körpers Aug' erspäh'n, Was niemals eitle Wissenschaft erschlossen Den Sterblichen, die in der Jrre geh'n. Du mit den Andern folge mir, entschlossen, Dort auf dem Berg ench klüglich umzuseh'n. So spricht sie, und auf steilem Pfad geleitet Sie jenen, wo der Fuß nur mühsam schreitet.

77.

Nicht lange geh'n sie, als auf hohem Rücken Sie schon sich fanden, wo, von Glanz belebt, Die Au'n Smaragden und Rubinen schmücken, Wo (wähnt das Aug) der Götter Fuß gewebt. Dort seh'n sie hell des Lichtes Strahlen zücken Durch eine Rugel, die am Himmel schwebt, So daß ihr Mittelpunkt in klarster Reine Durchsichtig, gleich der Obersläch', erscheine.

Sie ift aus unbekanntem Stoff gewebet; Doch sieht man vielgewundne Kreif' um sie Geordnet, die der Gottheit Stab belebet, Der ihnen allen nur Ein Centrum lieh. Sich wälzend, ob sie sinkt, ob sich erhebet, Sinkt sie doch niemals und erhebt sich nie, Und überall beginnt sie gleich gestaltet, Und endet so, durch Gottes Kunst entfaltet:

79.

Bolltommen, Eins, und durch sich selbst getragen, Gleichwie das Urbild, das sie aufgestellt. Doch kaum sieht Gama diese Kugel ragen, Als Wunsch und Staunen ihn gefesselt hält. Die Göttin sprach: in Kleinem aufgetragen Lass' ich vor deinem Aug den Kiß der Welt Allhier vorübergeh'n, auf daß du sehest, Woher du kommst, wohin du strebst und geheft.

80.

Du schauest hier des Weltbau's große Gleise, Mit Elementen, von der Luft umkränzt; So schuf die Gottheit ihn, die hohe, weise, Die ansanglose, die kein Ziel begränzt. Was jene Rugel rings umgibt im Kreise Und ihre Fläche, die so schon erglänzt, Ist Gott; doch das, was Gott sei, faßt nicht Einer; Denn so weit dringt von Menschengeistern keiner.

Der erste Kreis dort, der die andern kleinen Mingsher umwindet, die er in sich schließt, Der weithin strahlt mit solchen Glanzes Scheinen, Taß Aug' und Geist erblindend sich verschließt, Heißt Empyreum, wo den engelreinen Geschiednen Geistern jene Wonne sprießt, Die nur der Edle fasset und erreichet, Der auf der Welt nichts Andres sich vergleichet.

82.

Hier sind der wahren Götter hehre Reihen; Denn ich, Saturn und aller Götter Schaar Samt Jupiter sind eitle Fabeleien, Die blinder Wahn der Sterblichen gebar. Wir dienen nur dem Liede Reiz zu leihen; Und bot uns Menschenwiz ein Bess'res dar, War's dies, daß ihr uns zu den Sternen stelltet, Und diesen unsre Namen zugeselltet.

83.

Und da die Vorsicht, heilig und erhaben, Die hier in Jupiter sich dargestellt, Durch tausend Geister, voll besondrer Gaben, Das ganze Weltall ordnet und erhält, Wie die Propheten uns bekundet haben Durch manches Beispiel, das sie aufgestellt, Daß gute Geister leitend uns beglücken, Die bösen, wo sie können, uns berücken:

Schmückt hier des Bildners wechselvolle Weise, Ergözend jezt, nun lehrend den Berstand, Mit Namen sie, die, zu der Götter Preise, Für diese schon die alte Kunst erfand. Der Engel Schaaren in des Himmels Kreise Sind Götter auch im heiligen Lied genannt, Wo selbst, obwohl sie ihnen nicht gebühren, Die bösen solch erhadne Namen führen.

#### 85.

, Genug! Der Gott, der seine Diener sendet, Sein Werk zu schaffen, herrscht als Einer nur. Nun fahr' ich fort, was seine Hand vollendet, Dir aufzuthun, die Tiefen der Natur. Nächst unter diesem Kreis, der nie sich wendet, Wo reine Geister geh'n der Freude Spur, Wallt hier ein andrer, von so leichter Regung, Daß er unsichtbar wird: die Urbewegung.

## 86.

Durch seinen Umschwung, ewig rasch und rege, Geh'n alle, die er drinnen hegt im Schooß; Nacht wirst und Tag die Sonn' auf ihrem Wege Durch dieses Kreises fremde Schwingung bloß. Nächst unter ihm wälzt sich ein andrer träge, So langsam und des Joches niemals los, Daß, während Sol zweihundertmal vollendet Den Lauf, er mühsam Einen Schritt nur endet.

Sieh dort den andern unter ihm, verzieret Mit heller Körper Strahlenglanz, sich dreh'n, Die jener auch mit seinem Schwung regieret, Und die in ihren Achsen funkelnd geh'n. Wohl kannst du seh'n, wie ihn umschlingend zieret Der Gürtel, breit, von Gold; zwölf Thiere steh'n Auf ihm gebildet, die in Strahlen glänzen, Und Bhöbus Wohnung leih'n in engen Gränzen.

88.

Sieh das Gemälde nun von andern Seiten, Wie's hier in funkelnden Gestirnen wallt, Sieh Chnosura, sieh den Wagen gleiten, Andromeda, des Drachen Graungestalt; Cassiopea sieh ihr Licht verbreiten, Auch des Drion stürmische Gewalt, Den Schwan, der singt des eignen Todes Feier, Den Hasen und die Hunde, Kahn und Leier.

89.

Nächst unter jenem großen Himmelskreise Siehst du Saturns, des alten, Himmel dort; Dann ziehet Jupiter auf ferne Reise, Mars unter ihm, des Kriegers Freund, sofort, Des Himmels heitres Aug' im vierten Gleise, Benus, der süßen Liebe steter Hort, Mercur, der hohe Reduerkunst entfaltet, Und dann zulezt Diana, dreigestaltet.

Berschiednen Lauf in diesen Kreisen allen Gewahrest du, dort langsam, bier geschwind, Und daß sie bald vom Centrum fern entwallen, Bald ihre Bahnen nah der Erde sind. So hat der Gottheit Allmacht es gefallen, Tie Fener schuf und Schnee und Luft und Wind, die, wie du siehst, mehr sich nach innen neigen, Und denen Erd' und Meer als Centrum eigen.

91.

In diesem Centrum, wo die Menschen hausen, Die, nicht begnügt, in fühnem Wagespiel
In widersteh'n des sesten Landes Grausen,
Die See erproben mit verwegnem Kiel,
Erschaust du, wie die Meer' in wildem Brausen
Die Länder spalten, wo der Bölker viel
Berkehren, wo der Fürsten manche schalten,
Und Sitten vielsach und Geseze walten.

92.

Europa sieh, das driftliche, erhaben, Durch Friedensklinst' und Muth vor Andern groß! Sieh Africa, reich durch der Erde Gaben, In Robheit ganz versenkt und bildungsloß, Das Kap, daß, jezt noch eurem Blick vergraben, Natur verpflanzt hat in des Südens Schooß: Sieh jenes ganze Land, fast unermessen; Da wohnt ein Bolk, wild, aller Zucht vergessen!

Sieh dort Benomotapa's große Weiten, Durch die der nackte, wilde Neger jagt, Wo für des Glaubens heiliges Verbreiten Gonzalo kühn in Schmach und Tod sich wagt! In dieser Hemisphäre Tunkelheiten Wächst das Metall, wofür das Volk sich plagt. Schau, wie dem See Cuama dort entsließet, Aus welchem sich der Nilstrom auch ergießet!

94.

Sieh bort ber Neger Hütten ohne Thüren, Die auf bes Königs Obhut voll Bertrau'n, Im engen Haus ein harmlos Leben führen, Und auf den Treusinn ihrer Nachbarn bau'n. Sieh bort den ungeschlachten Trupp sich rühren, Der, wie ein schwarzes Krähenheer, zu schau'n, Die Burg umlagert in Sofala's Mitten, Wofür von Nhaja muthvoll wird gestritten.

95.

Sieh jene Tümpfe, die Geburt des Niles, Wovon der Alten keiner uns belehrt! Die Well, Erzengerin des Ervoodiles, Nezt Abesspuner, wo man Christum ehrt. Schau, wie man (o des neuen Wunderspieles!) Stark ohne Mauern dort dem Feinde wehrt! Sieh Meroë, groß und geseiert weiland; Jezt heißt Noba dem eignen Bolk das Eiland.

Im fernen Land hier wird der Sprossen Einer Bon dir im Türkenkampf berühmt und groß; Christoph's erhabner Namen ist auch seiner; Doch Nichts erlöst ihn von dem harten Loos. Sieh dort den Meerstrand, wo Melinde deiner Gastfreundlich einst gepslegt im theuren Schooß; Den Napto sieh, er slieht in wildem Tanze (Sie nennen ihn dort Oby) nach Quilmanze.

97.

Sieh dort das Kap, Aromata den Alten, Jest Guardasu von Heimischen genannt, Wo rothen Meeres Münden sich entsalten, Das aus der Tiese sich die Farb' entwandt, Das, Asia von Africa zu spalten, Als eine Mark hinströmt in's weite Land; Die besten Bölker hier in Africa Sind Arquico, Suanquem und Mazua.

98.

Auch sieh das ferne Suez, das vor Zeiten Gepriesen ward als Wohnstatt der Hero'n; Arsinve nannten Andre den geweihten Wohnsiz, wo jezt Aegyptus' Flotten droh'n. Sieh dort die Flut, durch deren offne Weiten Vor dem Aegypter Moses einst entsloh'n; Hier nimmt den Ansang Asia, groß und prächtig, Durch Länder stark, durch Königreiche mächtig.

Schau, wie der Glanz von Sina's Höhen blendet Mit Catharina's heiligem Gebein!
Sieh Toro, sieh Gidá, wo nirgend spendet
Ein Quell die Flut, süß und frostallenrein.
Auch sieh der Enge Pforten, die sich endet
Im dürren Adem, dem das Felsgestein
Arzira's angränzt, das im Schimmer leuchtet,
Und das des himmels Regen nie beseuchtet.

# 100.

Die drei Arabien sieh, die langen Strecken, Durch die sich schweisend braunes Volk ergießt, Von wo der Rosse Zucht, in Kriegesschrecken Behend und wild, von hohem Stamm entsprießt. Sieh hier die Küste sich dis dort erstrecken, Wo sich der Perser Meeresenge schließt, Und dort das Kap, das sich Fartaque nennt, Ein Name, den hier auch die Stadt bekennt.

# 101.

Sieh hier Dofar, das aus dem edlen Lande Duftwollen Weihrauch für Altär' erzieht! Doch merke jezt dort auf dem andern Rande Dir Rozalgate's unfruchtbar Gebiet, Dann Ormuz' Reich hier, das sich ganz am Strande Hinstreckt, den preisen wird des Ruhmes Lied, Wenn einst des Türken Flotten und Galecen Den nackten Stahl von Castel Branco sehen.

Sieh Afaboro's Vorgebirg sich heben. Jezt von den Schiffern Mozandam genannt; Allda beginnt des Meeres Well', umgeben Von Persis und Arabia's reichem Strand. Sieh, wo im Grund die reichen Berlen weben, An Farb' Auroren gleich, das Inselland Von Barem, sieh dort Phrat und Tigris fließen, Und sich in die gefalzne Flut ergießen.

## 103.

Blick' hin nach Persis' großen, edlen Reichen, Das hoch zu Roß, zum Kampfe stets bereit, Schmach achtet des Geschüzes Wehr, ingleichen, Wenn nicht der Arm stets Schwielen hat vom Streit. Auch Gerums Insel sieh, ein klares Zeichen, Was schaffen mag der stete Lauf der Zeit; Denn von Armuza's Stadt, die dort gewesen, Hat sie sich Ruhm und Namen drauf erlesen.

# 104.

Dom Philipp von Menezes wird gepriesen Hier einst als Held, in Waffen fühn und groß, Wenn er mit wenig seiner Portugiesen Zahllose Barsen weiht dem Todesloos. Da wird am Feind der Helden Kraft bewiesen Von Pedro Soufa, der des Armes Stoß Ampaza fühlen ließ, das seinem Degen, In Graus und Trümmer stürzend, schon erlegen.

Doch lassen wir die Meereseng' entgleiten Und Jasque's Kap, das einst Carpella hieß, Mit jenes ganzen Erdstrichs öden Weiten, Tem die Natur nicht huldreich sich bewies; Carmania hieß jenes Land vor Zeiten. Sieh dort den Indus, den die Sage pries, Der Höh' entsließen, neben der von andern Unhöh'n des Ganges Wellen niederwandern.

## 106.

Den Golf Jaquete's, tief in's Land hin quellend, Uleinde sieh, voll reicher, goldner Frucht, Des Meeres Flut, urplözlich mächtig schwellend, Die Ebbe, die enteilt in rascher Flucht. Sieh dort, in großem Reichthum dar sich stellend, Cambaja's Land mit seiner Meeresbucht; Viel andre Städte will ich übergehen, Ihr könnet diese später noch besehen.

# 107.

Sieh India's hehre Küste sich erstrecken Südwärts zum Borgebirge Comorin, Und gegenüber Taprobana's Strecken, Jest Ceilon; einst hieß jenes Nap Corin. In diesem Meer sind Lusitania's Recken, Die nach dir einst hieher gewaffnet zieh'n, Siegsehren, Städte, Länderei'n verheißen, Die viel Geschlechter ihnen nicht entreißen.

Endlos sind die Provinzen zwischen beiden Stromusern hier, wo manches Bolk verkehrt, Die einen — Mahom's Diener, andre — Heiden, Die sein Gesez der böse Geist gesehrt.

Narsinga dort — wie ist es zu beneiden! — Bewahrt die Reste, heilig, hochverehrt,
Thomas, des Ritters in dem Glaubensstreite,
Der seine Hand gelegt in Jesu Seite.

#### 109.

Hier war die Stadt gelegen, die sich nannte Meliapor, schön, groß und reich an Gut, Die zu den alten Gözen sich bekannte, Wie das verhaßte Volk noch heute thut. Us jenes Wort, für das die Welt entbrannte, Der Held verkündigt und voll Glaubensmuth Schon tausend Land' erweckt durch seine Lehre; Da lag die große Stadt noch fern vom Meere.

## 110.

Und als er predigt' hier und Heil und Frommen Den Kranken schafft' und Todte rief an's Licht, Kam eines Tags auf offner See geschwommen Sin Holz von unermeßlichem Gewicht.
Der König, der ein Bauen unternommen, Wünscht es für solchen Zweck und zweifelt nicht, Mit Elephanten, mit der Arme Schaffen, Mit Hebeln es zum Land emporzuraffen.

Das Holz war überschwer, nicht Menschenkräfte Genügten, es zu rühren nur vom Ort; Doch mindrer Müh zu solcherlei Geschäfte Bedarf der Herold von des Glaubens Wort, Löst am Gewand den Gürtel, daß er hefte Ihn um das Holz, und hebt und schleppt es fort, Dahin, wo sich erbaut ein stolzer Tempel, Der allen fortan bleibe zum Erempel.

## 112.

Wohl wußte Thomas, wenn der fromme Glaube Den Berg von seiner Stelle rücken heißt, Gehorcht dem hohen Wort der starre, taube, Wie Christus lehrt und durch die That erweist. Die Menge wird dem Staunen da zum Raube, Wie der Bramin' es auch als Wunder preist; Solch heilig Leben schauend, solche Zeichen, Befürchtet er, sein Anseh'n möcht' entweichen.

## 113.

So nennen sich die Priester jener Heiden, Sie, deren Herz von bittrem Neide schwoll; Sie spinnen tausend Plane, daß er scheiden Bom Leben oder nicht mehr lehren soll. Trugsaden webt (wie mocht' er solches meiden?) Ihr Obrer selbst, schafft Werke, gräuelvoll, Zum Zeichen, daß kein größrer Feind geboren, Als Hencheln, das der Tugend Haß geschworen.

Er gab dem eignen Sohn den Tod und klagte Thomas, der schuldlos war, des Mordes an, Rief falsche Zengen, die man schnell befragte; Schon wird das Todesurtheil kundgethan. Der Heilige, der nicht um Hülfe zagte, (Denn Gottes Allmacht darf er betend nah'n) Fleht vor dem König, vor der Großen Kreise, Daß Gott sich durch ein Wunder ihm erweise.

### 115.

Den Leichnam heißt er bringen, um in's Leben Bu rufen ihn, zu fragen, wer es war, Der ihn gemordet, und ihm so zu geben Ein Zeugniß, hell und zweisellos und wahr. Da seh'n den Jüngling Alle sich erheben Im Ramen Jesu, der uns heil gebar; Er dankt dem Thomas, seinem Auserwecker, Und nennt den Bater als des Mords Bollstrecker.

# 116.

Dies Wunder wirkt solch Staunen bei der Rotte, Daß sich der Fürst im Bade Christo weiht, Und Biel nach ihm; die singen Thomas' Gotte Ein Loblied, Andre küssen ihm das Kleid. Der Priester Herz, erfüllt von Haß und Spotte, Durchwühlt mit seinem Giste so der Neid, Daß sie zulezt des rohen Volkes Horden Bereden, ihn in blinder Wuth zu morden.

Er predigt' einst im Bolk die frohe Kunde; Da ward durch sie ein Aufruhr angesacht; Geordnet hatt' ihm Christus diese Stunde, Und rief den Dulder aus der Erdennacht. Wild tressen Stein', aufsliegend in der Runde, Ihn, der zu Allem sich bereit gemacht; Ein Böser eilt, in rasche Wuth verloren, Den rohen Speer ihm durch die Brust zu bohren.

#### 118.

Dich wird der Ganges, dich der Indus weinen; Dich weinte jedes Land, wohin du drangst; Dich weinen mehr die Geister noch, die reinen Im Kleid des Glaubens, die du dir errangst; Die Engel, singend, lächelnd, sieh! erscheinen, Dich zu empfah'n im Glanz, den du erschwangst! Wir sleh'n zu dir, erbitt' uns Gottes Gnade, Und schirme deiner Lusitanen Pfade!

### 119.

Und ihr nun, die ihr's waget, end zu nennen Die Boten Gottes, nach des Thomas Bild: Wie wärt ihr's, ohne Christum zu bekennen, Sein Wort zu streu'n in heidnisches Gesild? Seid ihr das Salz, und wollet ench nicht trennen Vom Baterland, wo kein Prophete gilt: Womit den Kezerei'n in unsern Zeiten (Von Heiden red' ich nicht) das Salz bereiten?

Doch lass ich ab, von diesem Stoff zu sagen, Und fahr' in jener Küste Zeichnung fort. Bei dieser Stadt, berühmt aus alten Tagen, Krümmt sich des Gangesstromes Binnenport. Sieh dort Narsinga, reich und mächtig, ragen, Orixa sieh voll bunter Kleider dort! Prachtvoll ergießt sich an des Busens Münde Des Ganges Flut in die gesalz'nen Gründe:

## 121.

Des Ganges, wo die Eingebornen baden Im reinen Strom, von Zuversicht belebt, Der Schuld, wie groß sie sei, sich zu entladen, Der sie des Wassers heilig Bad enthebt. Schau, wie an fruchtbar üppigen Gestaden Bengala's Cathigam sich stolz erhebt; Auch siehe, wie, mit reichem Gut versehen, Die Küsten sich von da nach Süden drehen.

# 122.

Sieh Arracam, das Reich, sieh dort die Küste Begu, von Ungeheu'rn in alter Zeit Bewöhnt, den Graungeburten frecher Lüste Bon Weib und Hund, die sich durch Sünd' entweiht. Hier tragen sie am Ort, wo das Gelüste Sich regt, ein Erz, hintönend weit und breit; Die Königin hat solchen Brauch erfunden, Bor dem des Lasters arger Gräul entschwunden.

Sieh hier Tavai, die Stadt, allwo die Zone Bon Siam's ausgedehntem Reich beginnt, Tenassari, Quedá, der Städte Krone, Wo man des Pfeffers Würze sich gewinnt. Und weiter hebt sich auf des Ruhmes Throne Malaca, wo die Hafenorte sind, In die sie aus des Meers Provinzen allen Mit ihres Handels reichem Schaze wallen.

## 124.

Bon diesem Lande, sagt die alte Kunde, Trennt' einst Sumatra's Inselreich das Meer, Das eindrang mit der Wogen offnem Munde; Denn beide Länder waren Sins vorher. Man nannt' es Chersones; in tiesem Grunde Erzeugt' es Adern Goldes, und daher Ward ihm der Name "golden" einst erlesen: Noch Andre sagen, Ophir sei's gewesen.

# 125.

Doch sieh, wo Cingapura's Spize schwebet, Und wo die Bahn den Schiffen sich verengt, Wie da die Küste wieder nördlich strebet, Sich krümmt und weit nach Osten vor sich drängt; Patane, Pam, Siam, das weit sich hebet, Und diese Länder in sein Joch gezwängt Wit andern mehr; sieh Menams Wogen sließen, Die sich aus Chiamai's See'n ergießen.

In diesem Erdstrich sieh die vielen Namen Bon tausend Bölkern, nie zuvor gekannt; Auf weitgedehnten Felsen Awer, Bramen, Die Laër, mächtig groß an Jahl und Land! Sieh fern auf Bergen andrer Bölker Samen, Bon ranher Sitte, Dueer zugenannt; Sie essen Menschenskeisch und brennen Male Dem ihren ein (o Grau'n!) mit glühem Stahle.

#### 127.

Sieh durch Camboja Mecom's Woge fluten, Der als der Ströme Fürsten sich erklärt; Ihm spenden andre Ström' in Sommers Gluten Sein Wasser, das die Fluren rings verheert; Dem kalten Nil gleich, schwellen seine Fluten; Das Völkchen, das an seinem Strand verkehrt, Glaubt unbedacht, mit Lohn werd' einst und Qualen Den Thieren auch ein andres Leben zahlen.

# 128.

Er wird dereinst mit janstem, sindem Arme Aufnehmen die Gejäng' in seinem Schooß, Die naß dem Schiffbruch, düstrem, trübem Harme, Entronnen sind, der Klippen wildem Stoß, Dem Hunger, den Gefahren, wann der Arme Entsloh'n des Kerfers ungerechtem Loos, Dem seiner Laute volles, helles Klingen Wehr Ruhm hinfort als Erdenglück wird bringen.

Sieh dort die Küste, die Champá sich nennet, Und ihren Wald voll düftereicher Frucht; Zieh Cauchichina, das der Ruf nicht kennet, Zieh Ainam's ungefannte Meeresbucht; Zieh dann das stolze Reich, vom Ruhm genennet Ob seines Reichthums ungeahnter Wucht, China's Gebiet, das bis zur kalten Zone Vom heißen Wendekreise trägt die Krone!

#### 130.

Dort behnt der Ban der nie geglaubten Maner Sich zwischen diesem und dem Nachbarland, Der königlichen Macht, der stolzen Daner Ein weltbekanntes, sichres Unterpfand. Hier erbt das Zepter schon seit alter, grauer Urzeit vom Bater nicht auf Sohnes Hand; Den wählen sie, der wacker sich erwiesen, Und als ersahrner Ritter wird gepriesen.

# 131.

Noch bergen dir sich viele Länderweiten, Bis sie die Zeit dem Dunkel einst entreißt. Doch laß die Juseln nicht vorübergleiten, Wo die Natur noch reicher sich erweist: Die mittle sich längs China dort sich breiten, Von wo man sie entdeckt, die Japan heißt; Sie birgt in sich die seinen Silberschäße, Wird einst erhellt vom göttlichen Geseze.

Sieh fern der Eiland' unermessine Räume Berstreuet auf des Ostens weiter Flut, Tidor, Ternat' und seines Gipfels Säume, Der luftwärts hebt der Feuerwogen Glut; Sieh voll der heißen Näglein dort die Bäume, Noch nicht erkauft mit Portugiesenblut, Die goldnen Bögel, die nicht niedersteigen Zur Erden und nur todt sich wieder zeigen.

## 133.

Sieh Banda's Inseln rothe Farben kränzen, Womit die Frucht einsadet zum Genuß, Den Schwarm der Vögel, der bei frohen Tänzen Hier als Tribut empfängt die grüne Nuß. Auch sieh Borneo, wo die Thränen glänzen Am Baum, des dicken, trocknen Safts Erguß; Camphora wird der edle Saft genennet, Ein Name, den das Giland auch bekennet.

## 134.

Dort ist auch Timor mit dem Sandelbaume, Dem Holz, an Heilfraft und an Düften reich; Sieh Sunda's Küsten, die mit Einem Saume Sich bergen in des Südens steilem Reich. Der Wüste Volk in jener Länder Raume Erzählt von einem Strom, der wundergleich, Wo er allein, getrennt von andern, walle, Das Holz versteine, das in ihn entfalle.

Sieh auf der neuen Insel, wo den Klüften Entdampft der Gluten zitterndes Gebild, Den Quell des Deles, samt den Bunderdüsten Tes Balsams, der aus Stämmen thränend schwillt, Bon Duste trunkner, als was an den Lüsten Arabia's der Myrrha Baum entquillt: Sieh, Alles hat sie, was die andern haben, Auch Seide beut sie, beut des Goldes Gaben.

#### 136.

In Ceilon schau, wie bis zum Wolkenrande Der Berg emporstrebt und dem Aug' entflicht; Als heilig achten ihn ringsum die Lande, Weil man den Menschentritt im Felsen sieht. Dort wächst sie bei Maldiva's Inselstrande, Die Pflanze, hoch im tiesen Meergebiet, Vor deren Frucht sofort das Gift entweichet, Das heftig brennend durch die Adern schleichet.

## 137.

Gradüber sieh vom Strand des rothen Meeres Socotora, durch Aloën bekannt, Nebst andern Inseln, auch in eures Heeres Gewalt, an Africa's sandvollem Strand, Von wo des Bunderbalsams köstlich hehres Geheinnis in die Welt wird ausgesandt: Dort magst du San Lorenzo's Reich erkennen, Das Andre Madagascar auch benennen.

Das sind im Morgenland die neuen Orte, Die euer Arm der Welt hinfort gewinnt, Seit ihr den Meeren aufgethan die Pforte, Die eurem Muth jezt weithin offen sind. Doch billig hört ihr noch mit kurzem Worte, Was dort ein Lustian' im West beginnt, Der, wenn sein König vielsach ihn mishandelt, Die Bahn auf nie geträmmtem Pfade wandelt.

#### 139.

Das große Land seht ihr zusammenhangend Sich von Callisto's Pol nach Süden zieh'n, Mit des Metalles reichen Schachten prangend, Tem Phödus' blonde Farbe ward gelieh'n. Caftilien, mit Freundschaft euch umfangend, Wird ihm den Hals mit starrem Joch umzieh'n; Viel Reich' und Völker sind ihm zugeschieden, In Sitten und Gebräuchen unterschieden.

## 140.

Doch wo sich's weiter ausdehnt, wird ingleichen Für euch ein Land mit rothem Holz ersteh'n;
Des Kreuzes Ramen gebt ihr diesen Reichen,
Die eure Flotten einst vor andern seh'n.
Längs diesem Strand, den eure Kiel' erreichen,
Wird serne Länder aufzusuchen geh'n
Don Magellan, der sich als Portugiesen
Wohl durch die That, doch nicht durch Treu, bewiesen.

Ist ihm des Weges Hälfte dann entschwunden, Der von der Linie bis zum Südpol reicht, So wird von ihm ein Menschenstamm gefunden Im nahen Land, der fast Giganten gleicht. Und weiter wird er jene Straß' erkunden, Jezt seines Namens Erbin; er durchstreicht Auf ihr das Meer und wird in Lande dringen, Die Auster birgt mit seinen kalten Schwingen.

#### 142.

Bis hier, o Portugiesen, ward zu wissen Berstattet euch, was auf des Meeres Flut, Tas ihr so kühn dem Tunkel habt entrissen, Bollbringen wird der Helden tapfrer Muth. Jezt, da ihr allen Müh'n und Hindernissen Entrannet, daß für euch in Liebesglut Tas Herz der ewigen Bräute sich gehoben, Die eurem Haupt des Kuhmes Kränze woben:

#### 143.

Jest mögt ihr zieh'n, 'denn günstig weh'n die Winde, Still wogt die See, zum theuern Heimatport.
So sprach sie; da verlassen sie geschwinde
Ber Liebesinsel anmuthreichen Bord.
Sie sorgten, daß Vorrath an Bord sich sinde;
Mit ihnen zieh'n die Heißgeliebten sort,
Die Umphen, die für ewig sie beglücken,
So lang die Strahlen Sol's die Kelt durchzücken.

So wallten sie durch stille Meereswogen, Indeß der Wind, stets linde, niemals grollt, Bis sich die Erde, die sie großgezogen, Allzeit ersehnt, vor ihrem Blick entrollt. In Tago's heitre Mündung eingezogen, Wird Lohn und Ruhm dem Vaterland gezollt, Dem lieben König, der sie ausgesendet, Und froh nunmehr sich neue Titel spendet.

#### 145.

Nicht weiter mehr, o Muse! Denn die Leier Ist mir verstimmt, tanh ward der Stimme Ton, Nicht vom Gesang! Nein, weil des Liedes Feier Nur Tauben tönt, dem rohen Volk ein Hohn! Die Gunst, wodurch der Genius sich freier Aufschwingt, ist nicht des Vaterlandes Lohn, Das in des Geizes Wonne starrt versunken, Von dumpfer Trauer, niedrer Rohheit trunken.

## 146.

Wohl will des Schickfals unergründlich Schalten, Daß ihm die Lust, der frohe Stolz gebricht, Durch den der Geister Flügel sich entsalten, Der stets zur Arbeit schafft ein froh Gesicht. Deßhalb, o König, den der Hinmel Walten Zum Throne rief, zu königlicher Pflicht, D trachte du, (kund sei's den Völkern allen!) Nur Herr zu sein von trefslichen Vasallen!

Schau, wie sie froh auf allen Pfaden eilen, Mit wilder Löwen, tapfrer Stiere Muth Ihr Leben bietend Kugeln, Wachen, Pfeilen, Dem Schwert, dem Hunger und der Sonne Glut, Dem Sispol und des Erdrunds heißen Theilen, Der Gözendiener und der Mohren Buth, Dem Schiffbruch und den Fischen und den Tiefen, Und wo sie sonst verborgne Fahren riefen.

#### 148.

Bereitet, dir in Jeglichem zu dienen, Gehorchen sie dir stets, wenn noch so fern, Wie hart auch immer die Gebot' erschienen, Sich Ruhe nicht vergönnend, frisch und gern; Wohl wissend, daß dein Auge weilt auf ihnen, Beständen sie mit dir den schwarzen Herrn Der Hölle selbst, daß du unsehlbar siegtest, Und Sieger stets, an ihrer Seite friegtest.

# 149.

Beglücke sie mit deiner Huld, erfreue Mit Enaden sie, mit heitrer, milder That; Erleichtre sie, wo streng die Sazung dräue, So öffnet sich zur Heiligkeit der Pfad; Erhebe Männer von geprüfter Treue, Die Sanstmuth einen mit erfahrnem Rath, In deine Rähe, weil sie wohl verstehen, Wie, wann und wo die Sachen steh'n und gehen.

Die Deinen alle schirm' in ihren Pflichten, Bertheile sie nach Wandel und Talent; Der Priester mög' auf nichts die Sinne richten, Als Gott zu bitten für dein Regiment, Die Sünde tilgen, fasten, unterrichten, Tand achten, was die Welt als Ruhm erkennt; Ein Priester, heimisch in dem Heiligthume Des Herrn, strebt nie nach Gold und eitlem Ruhme.

#### 151.

Die tapfern Ritter halt' in hohen Ehren, Weil sie mit heißem, unerschrocknem Blut Nicht nur sich müh'n des Glaubens Reich zu mehren, Nein, auch das Reich, geschirmt von deiner Hut; Denn Jene, die nach weit entlegnen Sphären In deinem Dienste zieh'n voll Heldenmuth, Besteh'n zwei Feinde: rohe Männerschaaren Und (was noch mehr ist) furchtbare Gesahren.

# 152.

Nie dulde, Herr, daß Gallier, Deutsche, Briten, Daß Welsche sagen in des Stolzes Wahn, Dem Portugiesen zieme nicht Gebieten, Nein, das Gehorchen steh' ihm besser an. Laß Nath dir nur von Wohlerfahrnen bieten, Die lange Monde, lange Jahre sah'n; Denn wissen Viel und Manches auch die Weisen, Mehr weiß ein Kluger in des Lebens Kreisen.

Du weißt, wie Phormio, der schulgelehrte Weltweise, ward verlacht von Hannibal. Als er vor ihm entwickelt' und erflärte Des Krieges Kunst in breitem Wörterschall. Die Kriegeskunde von gediegnem Werthe Wird nicht gelernt in Phantasteenschwall, Durch Träumen, Herr, durch müssiges Betrachten, Nein, nur durch Seh'n, durch Uebung und in Schlachten.

## 154.

Doch ich, was red' ich Ried'rer, ich Gemeiner, Bon dir, o Herr, im Traume nicht gekannt? Bohl weiß ich ja, daß auch dem Meunde Kleiner Ein hohes Loblied manchmal sich entwand. Auch mangelt mir's im Leben nicht an feiner Kenntniß, an welterfahrenem Berstand, An Geiste nicht; hier siehst du beide walten, Die selten nur sich im Berein entsalten.

# 155.

Zu deinem Dienst hat sich mein Arm bewehret, Zu deinem Lob die Muse mich beschwingt: Das sehlt mir nur, daß deine Huld mich ehret, Bon der die Tugend ihren Preis erringt. Wenn diese mir des Himmels Gunst gewähret, Wenn dir die That, des Liedes werth, gelingt, (Wie mir mein ahnungsvoller Geist vertraute, Wenn er dein gottgeweihtes Streben schaute:)

Daß mehr, als vor dem Antliz der Meduse, Des Atlas höh'n vor deinem Blicke graut, Daß siegend dich die Flur von Ampeluse Als Herrn Marocco's und Trudante's schaut: Dann hebt die frohe, die gepriess'ne Muse Bor aller Belt dich in des Liedes Laut, Daß Alexander dich beneiden könnte, Und nicht Achillen mehr sein Glück misgönnte. Anmerkungen.



Die Lusiaden (os Lusiadas), d. h. die Söhne des Lusus, die Lusiadas), d. h. die Söhne des Lusus, die Lusiadas), d. h. die Söhne des Lusus, die Lusiadas, den Portuzgiesen, nannte Camvens sein Heldengedicht; erst die späteren Herausgeber des Werkes haben aus den Lusiaden eine Lusiade gemacht. Der ursprüngliche Titel sindet sich zuerst wieder in der vor mir liegenden Ausgabe des Gedichtes, die zu Rio de Janeiro im J. 1821 erschienen ist.\* Auch sind, was der Dichter schon in den Ginzleitungsstanzen bestimmt ausspricht, die Thaten der Lusiaden oder Portugiesen der Gegenstand des Epos, weniger Vasco da Gama's erste Seefahrt nach Indien, wie man gewöhnlich annimmt: diese bildet nur den Rahmen zu dem Gemälde, in welchem der portugiesische Dichter die Großthaten seiner Volksgenossen uns vorsührt.

Gine Lebensbeschreibung des Camoens und eine Charakteristik seiner Werke giebt Bouterwek in dem vierten Bande seiner Geschichte der Poesse und Beredssamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts.

Spätere Anmerkung.

<sup>\*</sup> Dies ist ein Frrthum. Schon die Sedezausgabe aus der Universitätsdruckerei zu Coimbra v. 1800 hat auf dem Titel Lusiadas d. L. d. C., und der Titel der besten kritischen Ausgabe, welche Dom Joze Maria de Souza-Botelho zuerst 1817 in Quart besorgt und 1819 wiederholt hat (Paris, F. Didot), ist: os Lusiadas, poema epico de L. d. C.

#### Erfter Gejang.

- St. 1. Die Insel Taprobana der alteren Erdbeschreiber, mit einheimischem Namen Lanka genannt: der Dichter meint die Insel Ceilon, nicht Sumatra. Bergl. 10, 107.
- St. 6. Angeredet wird hier und in den folgenden Stanzen der König Sebastian, dem Camoens sein Heldengedicht weihte. Auf einem Zuge wider die Mauren in Africa, die seine Borsahren niemals bezwingen konnten, verlor er, 24 Jahre alt, im J. 1578 die Schlacht bei Alcassar und wahrscheinlich (wenn wir dem Berichte spanischer Geschichtschreiber glauben dürsen) auch das Leben.
- Dafelbft. Du neue Schredniß für den Speer der Mohren.

Mohren, Mauren, Mouros heißen dem Dichter alle Ufricaner ohne Unterschied.

- St. 7. In beinem Wappen fieh, wie Er gestaltet Den Sieg bir geigt.
  - . Anspielung auf die Schlacht in der Ebene von Durique (Urik) im J. 1139, worin Alfons I. fünf maurische Fürsten schlug, und darauf vom Heere zum König ausgerusen ward. Den Tag vor der Schlacht war ihm Christus, Sieg verheißend, in den Wolken erschienen; zum Zeichen davon nahm er das Kreuz in das Wappen des Reiches auf. Lgl. 3, 53. 54.
- St. 8. Fom aels Gezüchte beißen die Mauren wegen ihrer vorgeblichen Abkunft von Ismael, welchen Hagar, Sara's Magd, dem Abraham gebar. Der heilige Strom ift der Ganges.
- St. 11. Roger (Rübiger), Roland, Rodamont, die Helden bes Bojardo und des Ariost.
- St. 12. Nuno Alvarez di Pereira, der tapfere Feldherr Johanns I.. der, durch ihn Sieger bei Aljubarota, den durch die Stimme des Bolfes errungenen Thron wider

die Castilier behanptete. — Egas Moniz, Erzieher Alfons des I., ein ausgezeichneter Feldherr, wie sein Zeitgenoß, Dom Fuas Roupinho, der besonders durch den Entsaz der von Aben Juceph, dem Könige von Marocco, besagerten Stadt Porte de Mois berühmt wurde.

Daselbst. Magrizo mit elf andern Lusussschnen sind die zwölf portugiesischen Nitter, die nach England zogen, um die Ehre der dortigen Franen zu vertreten. Ihrer wird 6, 42—67, gedacht. — Die Zwölf aus Frankenland sind die zwölf Paladine Carls des Großen.— Der Trojerheld ist Aeneas.

St. 13. Alfons den Ersten sieh, vor dessen Lanze Sin jeder fremde Waffenglanz erbleicht. Alsons I. Henriquez mit dem Zunamen des Eroberers, Portugals erster König. Sine seiner glänzendsten Thaten war die Eroberung Lisboa's mit Hilfe frenzsahrender Engländer im J. 1147. Er starb nach 57 jähriger Re-

gierung im J. 1185, 75 Jahre alt.

Daselbst. SiehIhn, der, prangend in des Sieges Kranze, Bestand und Rub verfchaffte feinem Reich. König Johann I., Bedro's des Strengen unehlicher Sohn, der, von Nuno unterstügt, im 3. 1385 bei Aljubarota Die Caftilier foling. Größer, als Diefer erfte Johann, mar Johann II., der fraftvollste König, der je in Portugal berrichte. - Alfons III. regierte über Portugal von 1248 bis 1279. - Alfons IV., Gobn Dionns des Unbauers, regierte von 1325 bis 1357. Obwohl tapfer und friegsfundig, mar er ein undaufbarer Cobn, ein ungerechter Bruder, ein graufamer Bater. Gein Gedachtniß brandmarkt der Mord der schönen Ines de Castro, die mit feinem Sohne Bedro nach Constantia's Tode sich beimlich vermählt hatte, und deren Schickfal Camoens im dritten Gefang verewigt hat. - Alfons V. regierte von 1438 bis 1481. Stets mit Eroberungsplanen schwanger, von welchen er wenig Rubm erntete, lebte er beinahe nur im Feldlager; er endete in diifterer Schwermuth an der Beft.

- St. 14. Duarte Pacheco Pereira unternahm drei Züge nach Judien, den ersten mit Basco da Gama, den zweiten mit Pedro Cabral, den dritten und glorreichsten mit den beiden Albuquerques. Die Almeida's sind Francisço de Almeida, Graf von Abrantes, erster portugiesischer Unterkönig in Ostindien, und sein Sohn, Lorenz de Almeida. Alfonso de Albuquerque mit dem Zunamen des Großen, Nachfolger des Francisco de Almeida in dem Posten eines Unterkönigs von Indien. Juan de Castro, Unterkönigvon Indien unter Johann III., berühmt durch seine Kriegsthaten, besonders durch den Entsaz von Diu, wie durch Gelehrsamkeit.
- St. 16. Statt Thetis lese man Tethys. Jene (Oéres) war eine Nymphe des Mittelmeeres, Tochter des Nerens und der Doris, die Mutter des Achillens; diese (Tydds) war die Gemahlin und Schwester des Oseanos, Tochter des Uranos und der Gäa, die älteste Meergöttin. Wahrscheinslich hatte der Dichter Birgil's Georg. (1,34) vor Angen, wo Tethys, als Gemahlin des Oseanos die Beherrscherin des änseren Weltmeers, dem Cäsar alle Gewässer ihrer Herrschaft zum Brantschaft mitgiebt.
- Et. 17. In dir erblickt sich von Olympus' Schwelle Der Ahnengeister hier gepries nes Paar Diese beiden Ahnherren sind Johann III. von Portugal, Sebastians Großvater von väterlicher Seite, und Kaiser Carl V., sein mütterlicher Großvater.
- St. 20. Atlas' holder Enfel ift ber Götterbote Mercurins, ein Sohn bes Jupiter und ber Maja, einer Tochter bes Atlas.
- St. 24. Lufus, der Ahnherr der Lufitanen, ein Freund des Bacchus, der mit Uluffes nach Portugal gekommen fein und mit diesem griechischen Helden Lissaben gegründet haben soll.
- St. 26. Biriathus, ein Gutsberr in Lufitanien, erhob wider die Römer einen gefährlichen Krieg, der sechs Jahre hindurch die Legionen Roms beschäftigte. Sie im Ueber-

muthe der Gewalt, schalten ihn einen Räuber, und entfernten ihn durch Meuchelmord: er mar ein großer Mann.

Daselbst. Als er zum Führer sich den Fremdling wählte.

Der ichlan das Reh mit Götterhanch befeelte.

Gemeint ift der Römer Sertorius, welchen die Lufitanen zum Anführer wählten. Jäger, beifit es, brachten ihm eine weiße Hindin, die ihn überall begleitete, und ihm den Willen der Götter fundthat.

- St. 31. Hifpanenvolk, mit Thatenruhm befränzt. Den Namen Spanier ließen die früheren Portugiesen sich niemals abstreiten; auch nennen sie die Spanier immer nur Casiellanos. Camoens heißt in den neueren Ausgaben seiner Gedichte, obwohl er nur Beniges in castilischen Versen schrieb, der größte der Dichter Spaniens (oprincipe dos poëtas de Hespanha). Nisa, alte, dem Bacchus beilige Stadt in Indien.
- St. 33. Im Tingitanerland. Gemeint ift die Rufte Der Barbarei.
- St. 34. Roch niehr, da sie von Clotho selbst erfuhr. Clotho, eine der drei Parcen (die zwei anderen sind Lachesis und Atropos), steht hier für die Parcen überhaupt.
- St. 42. - - der Sonne Glut Brannt' auf die Götter, die vor Typhons Droben

Bum Meeresgrund in Fischgestalt entisohen. Der Buth des hundertföpfigen Typhon, welcher die Götter zum Kampf gesordert, zu entgeben, wandelten sich die Versolgten in andere Gestalten, Benus und Mars in Fische, die unter die himnelszeichen geset wurden.

St. 43. Durch Meeresauen. Aue bezeichnet, besonders im Niederdeutschen, jedes fließende Basser. — Das Borgebirge Prasso beift jezt cabo das correntes. Rap der Strome.

- St. 46. Den Padus fühlt und Lampethusa fündet. Padus oder Eridanus, ber Po, in welchen Phaetbon, nach seiner unglücklichen Führung des Sounenwagens, berabstürzte. Lampethusa oder Lampetia, eine der Heiladen, ber Schwestern des Phaetbon, bie am Ufer bes Eridanus ben Gefallenen beweinend, in bernsteinträufelnde Bappeln verwandelt wurden.
- St. 53. Wir baben auf der Wahrbeit Wortgeschworen, Das Abraham's erlauchter Sproß gelehrt. Den ausder Züdin Schooft ein Seid' erzeugte, Und dem sich bald das ganze Weltall beugte. Mabomed sou von einem beidnischen Bater und einer jüdischen Mutter stammen.
- St. 60. Unter Confiantinus Palaologus, dem lezten byzantinischen Kaiser, ward Constantinopel am 29. Mai 1453 von den Türken-eingenommen.
- St. 73. Der Gott von Thebe, Bacdus. Die fpatere Sabel von feiner Geburt aus ber Bufte Bupitere ift befannt.
- St. 84. Nabath's hochgebirge, Die Gegend vom Euphrates bis gum rothen Meere.
- St. 98. Sinon, Gefährte des Uhffes, der die Phrnger (Trojer) beredete, einen Theil ihrer Stadtmauer einzureißen, um das hölzerne Rog der Griechen hineinzuschaffen.
- St. 100. Doch jene, ber Cythera's Symnen fleb'n Benus, auf ber Bufel Cythere bejonders verebrt.

# 3weiter Gefang.

St. 4. leberichmang bat guther für leberfluß.

St. 10. Doch Jener, dem auf ewig schenen Wangen Erblüht die Jugend, der zwei Mütter gablt -

Bacchus, der von Semele empfangen, von Juviter, seinem Bater, ausgetragen murbe.

- . St. 12. Banchaia, Landschaft im glücklichen Arabien, fruchtbar an Weihrauch. - Thyoneus heißt Bacchus als Sohn ber Thome, die nach Einigen mit Semele Gine Berson, nach Cicero (d. nat. deor. 3, 23) Mutter des vierten Bacchus ift.
  - St. 18. Erneina, Benus, vom Berg Ernr in Sicilien also genannt.
  - St. 20. Clotho, fonft eine der Parcen, hier eine Meernymphe, die auch Virgil nennt (Aen. 9, 102); doch lesen hier die besseren Sandschriften Doto.
  - St. 21. Dione, fonft auch Mutter ber Benus, hier Benus felbst.
  - St. 27. Wie Frofche mohl, in grauer Borgeit Tagen Ein Incisch Bolf -Latona (fo lautet die Fabel, die Ovid in den Bermandlungen 6, 313-381 erzählt), vor der Schlange Pothon fliehend, tam dürftend an einen Teich, wo Incifche Landleute Binfen und Reifer fammelten. Bur Strafe für ben Sohn und die Schmähungen, womit fie ber Göttin den Trunk wehrten, murden fie von dieser in Frosche ver-

mandelt.

- St. 45. Ogngia, Insel im jonischen Meere, wo die Nymphe Calppso wohnte, die den Ulysses (Odysseus) bis in das achte Jahr dort gebannt hielt. (Hom. Odyss. 7, 244 ff.) - Der Trojer Antenor foll nach Troja's Zerstörung in die Gegend der Beneter gekommen fein und Patavium (Padua) gegründet haben. - Timavus, ein Fluß in Istrien zwischen Aguileja und Trieste.
- St. 47. D Bunder, wie noch feines fich begeben, Dag wild, fo ftill es ift, das Meer fich fteilt! MIS Gama im 3. 1524 unter Segel ging, um feinen Boften als Unterfonig von Indien angutreten, hielt feine Flotte an der Riifte von Cambaja, und die Schiffe ftanden unbeweglich; alsbald, ohne die geringste Beränderung des Wetters, wogten die Wellen auf das beftigfte; Die Schiffe

wurden rings umber erschüttert, die Mannschaft war in der äußersten Bestürzung und glaubte sich verloren, als Bama, dies für die Wirfung eines Erdbebens erfennend, ausrief: worüber feid ihr bestürzt? Sehet ihr nicht, wie der Ocean unter seinen herren gittert?

St. 49. Den muthentbrannten Mohren wirft du ichauen.

Der von dem eignen Bfeil durchichoffen liegt. Während der Eroberung von Ormus durch Abuguerque wurden die Pfeile der Perfer und Mohren durch die Heftigkeit eines ploglich entstandenen Windes auf die Schügen zurückgetrieben, wobei viele derfelben verwundet murden.

- St. 52. In Cochim's Cone wird ein Seld erfteben-Bacheco: er schlug bei der Belagerung von Cochim nach einander sieben gahlreiche Beere des Samorin.
- St. 72. Die Sonne, durch des himmels Bahn getragen,

Sat das Bedächtniß jenes Tags erneut. Um Oftersonntag, der im J. 1490 auf den 5 April fiel, langte die portugiesische Flotte vor Melinde an.

# Dritter Gefang.

- St. 1. Calliope, nach der späteren Eintheilung der Alexandriner Muse der epischen Dichtkunft, gebar von Apollo den Orpheus.
- St. 7. Begrangt es Afien mit dem Strom, berfalt-Diefer Strom ift der Tanais oder Don. - Mäotis, ber mäotische See, nun das Asowische Meer.
- St. 8. Die Berge, die vom Sturm den Namen tragen, find die Rhiphäen oder Rhipäen (vom griechischen Worte διπή).
- St. 9. Auf Damascus' Feldern murde, nach der Ibee des Dichters, der erste Mensch aus Erde gebildet.

- St. 10. Und Scandinaviens Inselreich, mit Siegen Gefrönt, die ihm Italien willig räumt. Unspielung auf die Gothen, die, von den hier genannten Gegenden ausgehend, sich Italiens bemächtigten.
- St 16. Sofort erheben fich die Pyrenäen, Pyrene's Grab, wo, wie der Sage Mund Berichtet, einst die Berg', in Glut ergossen, In Strömen Golds und Silbers niederflossen.

Phrene, Tochter des Bebryz, Geliebte des Herfules, ward auf den Phrenäen von wilden Thieren zerrissen und dort begraben. Sie gab dem Gebirge den Namen. Andere leiten diesen von  $\pi \tilde{v}_{\ell}$  (Feuer) ab. Denn (so lautet die vom Dichter in den zwei lezten Zeilen berücksichtigte Sage bei Diodor von Sicilien) durch Nachlässigkeit einiger Hirten geriethen einst die Waldungen auf den Phrenäen in Brand: die Metalle schmolzen und ergossen sich vom Gebirg' in die Tiefe.

- St. 18. Wo herfules sein legtes Werk gethan. Herfules, um seinen Arbeiten die Krone aufzusezen, spaltete die beiden Gebirge Calpe und Abyla, in der Absicht, einen Canal für den Handel zu öffnen. In die Deffnung ergoß sich rauschend der Ocean, und bildete das mittelständische Meer nebst dem ägäischen und dem Pontus Eurinus.
- St. 19. Parthenope, Neapel, auf dessen Strand die Nymphe Parthenope begraben liegt. Tarragona in Catalonien steht für Arragonien überhaupt. Lon dem Könige dieses Landes, Alsons V., ward Neapel erobert. Bätis, das Königreich Sevilha.
- St. 22. Der hirt ift Biriathus. S gu 1, 26. Der Greis, ber gierig follingt die eignen Söhne, ift Saturnus, ber Gott ber Zeit.

- St. 25. Und Beinrich, Ungarns zweitem Ronigsfohne. Campens folgt bier ber gemeinen portugiefischen Sage. welche den Gründer des portugiefischen Königshauses zu einem Ungarn macht, während frangofische Schriftsteller ihn einen Lothringer, spanische gar einen Constantinopolitaner nennen. Die leztere Meinung rührt wohl von einem Mißverstande der Worte des Rodrigo Ximenes, Erzbischofs von Toledo, ber; diefer ichreibt in feiner Geschichte Spaniens (6, 21), der Graf Heinrich sei ex partibus Bisontinis, d. i. aus der Gegend von Befangon, gewesen; dafür las man ex partibus Byzantinis, d. i. von Byzanz. Die wahre Abkunft Heinrich's hat Theodor Godefron in der Schrift: traité de l'origine des rois de Portugal, aus einer Stelle eines ungenannten Benedictinermonches, der gur Zeit Beinrichs lebte und eine Geschichte von Frantreich schrieb, erwiesen. Hienach verhält sich die Sache fo. Robert I., der Sohn und Nachfolger des frangofischen Königs, Sugo Capet, hatte außer seinem altesten Sohne Sugo, der vor ihm ftarb, noch zwei andere Göhne, seinen Nachfolger Heinrich und Robert, Herzog von Burgund. Diefer hatte von seinem Sohne Beinrich vier Enkel: Sugo, Endes, Robert, Beinrich. Sugo versuchte fich in Spanien wider die Mauren, folgte feinem im 3. 1075 verstorbenen Großvater in der Regierung und ging nach dem Tode seiner Gemablin in das Kloster zu Clugny. Eudes wurde, nachdem sein Bruder Mönch geworden war, Herzog von Burgund. Robert erwählte ben geiftlichen Stand und wurde Bijchof zu Langres. Beinrich ift ber Stammbater des portugiesischen Saufes.
- St. 32. Ob einer ließ den Vater Schlla fterben. Schlla war die Tochter des Königs Nisus in Megara, der eine purpurne Haarlode hatte, auf welcher das Schicksal seines Reiches beruhte. Uns Liebe zu dem Könige Minos von Creta, der ihren Bater bekriegte, schnitt sie diesen, während er schließ, die Haarlode ab, um sie dem Minos zu geben. Aber dieser verschmähte die Liebe der unnatürs

- lichen Tochter, die nun in der Berzweiflung fich von einem Felsen herabstürzte und in einen Bogel (ciris genannt), nach Undern in einen Fisch verwandelt wurde.
- St. 39. Sinis, ein Straßenräuber, welcher die Reisenden, die in seine Gewalt fielen, an herabgebogene Bäume band und so zerriß; Theseus tödtete ihn. Perillus verfertigte dem Zwingheren von Agrigent, Phalaris, einen ehernen Ochsen, worin Missethäter durch untergelegtes Feuer langsamen Tod starben, und wurde nachher selbst in dem Ochsen verbrannt.
- St. 44. Gleich jener Frau, beherzt und wunderbar, Der Trojer Hort, als Troja's Mauern fanken, Gleich jenen, die Thermodons Welle tranken. Penthefilea, Königin der Amazonen, zog mit den Jörigen dem Priamus wider die Griechen zu Hülfe. — Die Amazonen wohnten am Klusse Thermodon.
- St. 53. Drei Tage ruht der König im Gefilde, Als er die Fünf dem Untergang geweiht. S. 3u 4, 45.
- St. 55. Scabelicaftro, alter Name von Santarem.
- St. 57. Erbaut von Ihm mit dem beredten Munde. Die alte Sage nennt Ulpffes als den Griinder Lisboa's, das nach ihm Olpffipolis genannt wurde.
- St. 60. Bandalia, alter Rame von Undalufien.
- St. 63. Die ftolze Stadt ift Evora.
- Dafelbst. Wo nun die klare Flut mit Silberwogen Der Dichter meint die Wasserleitung des Sertorius, eines der größten Ueberbleibsel des Alterthums. Sie wurde wieder hergesiellt unter Johann III. um das J. 1549. Ueber Giraldo f. 3u 8, 21.
- St. 73. Der Eidam mar Fernando II., König von Leon.
- St. 77. Ampelufa, ein Borgebirge in Mauritania Tingitana - Tingi, Stadt in Mauritanien an ber Strafe

- von Gibraltar, h. z. T. Tanger. Abyla, das Gebirge auf der afrikanischen Küste, Gibraltar gegenüber, eine der Säulen des Herfules; die andere heist Calpe.
- St. 78. Miramolin, ein Titel; im Arabischen Emir Almoumini, b. i. Beherrscher ber Gläubigen.
- St. 94. Der Graf von Bologna ift Afons III., Sancho's II. Bruder, so vom Dichter genannt wegen seiner Bermählung mit Mathilde, Gräfin von Bologna.
- St. 100. Tarifa, eine Stadt in der Nähe von Gibraltar auf ber spanischen Ruffe.
- St. 110. Wie diesen Namen einst infalschem Bähnen Dies Heibenvolk zum seinigen gemacht.
  Camoens scheint zu glauben, der Name Saracenen sei von Sara, Abrahams Frau, abzuseiten. Wir leiten ihn (wohl richtiger) ab vom morgenländischen Worte sarach, welches in der Bedeutung aufgehen von der Sonne gebraucht wird; hienach wären die Saracenen so viel als: Bölker des Aufgangs, Morgenländer.
- St. 116. Als er den Strom, von Feindesblut geröthet,
  Den dürstenden Genossen bot zum Trank.
  Als die Soldaten des Marius auf einem Zuge wider die Simbern über Durst klagten, wies er auf einen nahen Strom mit den Borten: Hier mögt ihr trinken; aber es muß durch Blut erworben werden. Führ uns hin, riesen sie, daß wir etwas Flüssiges haben, wenn es auch Blut ist! Marius führte sie gegen den Feind, und es ersolgte, was Camoens beinahe mit den Worten des Florus (3, 3) ausdrückt: ea caedes hostium fuit, ut victor Romanus de cruento flumine non plus aquae biberit, quam sanguinis barbarorum.
- Dafelbst. Als ihr der Edeln ihm so viel erschluget, Daß ihr drei Maße goldner Ring' enttruget. Dies geschah in der Schlacht bei Canna.

- St. 135. In dem Garten eines alten föniglichen Schloffes in der Nähe des Mondego, wo Pedro mit der ihm heimlich vermählten Ines de Caftro, der Tochter eines portugiefischen Edlen, lebte, führte eine Quelle den Namen Quelle der Liebe (dos amores).
- St. 136. Als Pedro zum Thron gelangte, war eine seiner ersten Handlungen, mit dem Könige von Castilien, Pedro dem Grausamen, einen Bertrag zu schließen, wodurch sich Beide verpstichteten, diejenigen Berbrecher, die sich in das Land des Einen oder des Anderen slüchten würden, auszuliesern. Demzusolge wurden die Mörder der Ines, Pedro Coelho und Alvaro Gonsalvez, die nach Alsons des IV. Tode nach Castilien gestohen waren, als Gesangene nach Portugal gesendet. Der dritte Mörder, Diogo Lopez, hatte die Flucht ergriffen. Die beiden Andern ließ Pedro unter den ausgestuchtessen Martern binrichten.
- St. 139. Er hat vielleicht der Sünde Lohn empfangen, Daß er Lenoren dem Gemahl entführt. Leonora de Tellez war die Gemahlin eines portugiesischen Edeln, Dom Juan Lorenzo d'Acugna. Diese She wurde getrennt, und der König Fernando vermählte sich beimslich mit ihr, obwohl er damals durch Bollmacht mit Leonora von Arragonien bereits öffentlich vermählt war. Sin gefährlicher Ausstand, an dessen Spize ein Schneider stand, trieb den König und seine Gemahlin aus Lissaben. Da brach Heinrich, König von Castilien, auf die Kunde von dem allgemeinen Misvergnügen in dem Nachbarreiche mit einem furchtbaren Heer in Portugal ein. Hierauf beziehen sich die lexten Worte der vorigen Stanze.
- St. 140. Was Benjamin's glorreichen Stamm entlaubt. S. das Buch der Richter Cap. 20. — Ueber Sara f. 1. Buch Mof. 12, 14 ff. — Ueber Dina f. deffelben Buches Cap. 34.

### Bierter Gefang.

St. 5. Der fturgt vom hohen Thurm, gleich Hectors Sobne.

Bischof Martin von Lissabon, von Geburt ein Castilier, ward von dem Thurme seiner eigenen Cathedrale herabgestürzt, wohin er gestohen war, um der Volkswuth zu entgehen.

- St. 8. Brigo, Brigus, Brix, ein alter König Castiliens, von dem dieser Provinz alter Name Brigia. Fernando, König von Navarra und Leon. Rodrigo, genannt Cid Rui Diaz, der Held von Corneille's Tranerspiele Cid.
- St. 9. Das edle Eiland ift Cadiz, eine Colonie der PhBnicier oder Thrier.
- St. 20. Bgl. Livius' rom. Geschichte 22, 53.
- St. 27. Es war die trodue Zeit Die hier geschilderte Schlacht bei Aljubarota fiel am 14 August 1385 vor.
- St. 28. Artabrus, das Vorgebirge Finisterrä.
- St. 37. Der sieben Brüder Rette Berge Mauritaniens, von denen Pomponius Mela sagt: montes sunt alti. qui continenter et quasi de industria in ordinem expositi ob numerum Septem, ob similitudinem Fratres vocantur.
- St. 40. Der Meister von San Jago's Orben Dom Bedro Nunez. Er siel jedoch nicht in der Schlacht von Aljubarota, sondern in der von Balverda, die unmittelbar darauf folgte. Der Meister von Calatrava Dom Bedro Alvarez Bereira, Bruder Nuno's.
- St. 45. Drei Tag' im Felde Zum sicheren Zeichen des Sieges war es, nach den damals herrschenden Begriffen von Ehre, ersorderlich, daß der Sieger drei Tage lang auf dem Schlachtselde gelagert blieb.

- St. 47: Zwei Britenfrau'n von fürstlichem Geblüte. Johann von Portugal heiratete, ungefähr ein Jahr nach der Schlacht von Aljubarota, die älteste Tochter des Herzogs von Lancaster, des uns aus Shakespeare wohlbekannten Johann von Gaunt, Donna Philippa. Dieser half dem Könige, seinem Schwiegersohne, bei einem Sinsall in Castilien, und am Ende des Feldzuges versprach er, das nächstemal mit zahlreicheren Streitkräften wiederzukommen. Dieses unterblieb jedoch wegen der Vermählung seiner jüngsten Tochter Catharina mit Heinrich, dem ältesten Sohne des Königs von Castilien.
- St. 52. Fernando ift bekannt unter dem Ramen des ftandhaften Pringen. Er kannte keinen höheren Bunich, als den, zur Berbreitung des driftlichen Glaubens unter den Muhammedanern beizutragen, und ließ nicht nach, bis er bei feinem Bruder, Ronig Eduard, ben Beichluß durchgefest hatte, einen Kreuzzug wider die Ungläubigen in Ufrica zu unternehmen. Fernando und fein anderer Bruder Beinrich führten Heer und Flotte an. Obwohl alsbald erkran= fend, unterzog er fich doch allen Mühen des Krieges, bis er, um das von der Uebermacht des Feindes eingeschloffene Beer der Seinigen zu retten, fich als Beifel in die Sand der Feinde gab, zur Bürgichaft, daß die Bortugiesen Centa an die Mohren übergeben würden. Ceuta ward nicht übergeben, und Fernando schmachtete über fünf Jahre in der furchtbarften Gefangenschaft, worin er in einem Alter von vierzig Jahren und acht Monaten ftarb.
- St. 57. Heinrich IV. von Castilien, Schwager bes Königs Alfons, erklärte bei seinem Tode die Jusantin Johanna zu seiner Erbin, mit Uebergehung seiner Schwester Jsabella, die mit Fernando, dem Sohne des Königs von Arragonien, vermählt war. In der Hoffnung, den Thron von Castilien zu erhalten, suchte Alsons bei dem Papste die Dispensation zur Bermählung mit seiner Nichte Johanna nach; aber nach einem blutigen Kriege waren die ehrsüchtigen Absichten des Königs von Portugal vereitelt.

- St. 62. Bum ragen den Geftade, der Rufte von Alexandria.
- St. 63. Dahinten laffend die Gebirgesschwellen, die nabathäischen Gebirge, so genannt von Nabaoth oder Nebajoth, dem Sohne Ismaëls. S. zu 1, 84.
- Daselbst. Das einst Adonis' Mutter so beglückt. Adonis' Mutter war Myrrha, die Tochter des Cimpras; sie ward in einen Baum verwandelt, der von ihr den Namen erhielt und in dem glücklichen Arabien häufig zu finden ist. Winkler.
- St. 64. Der Kaiser Trajan behnte die Gränzen des römissichen Reiches viel weiter aus, als irgend einer seiner Vorsfahren. Bis an den Tigris trug er seine Siege; dort stand die Stadt Ctesiphon, der Siz der parthischen Könige, die er sich unterwarf.
- St. 72. Der Eine ichien wie mud' im Geh'n gu wanten.

Camoens, die weitere Entfernung der Quellen des Gansges anzudenten, legt diesem Strome mehr Ermüdung als bem Indus bei.

- Daselbst. So wie der Strom Alphöus Arethusens Umarmung sucht im Weichbild Spracusens. Der Strom Alpheus entspringt im Peloponnes, strömt unter dem Meere nach Sicilien, und vereinigt sich hier bei Spracus mit der Quelle Arethusa. Daher die Sage bei Virgil und Ovid: die Nymphe Arethusa sloh vor dem Flußgott Alpheus aus Arcadien unter dem Meere nach Sicilien, ward aber hier von dem Liebenden erreicht.
- St. 104. Nie hätte Phöbus dann den Sonnenwagen Dem Sohn vertraut, nie durch der Lüfte Kreis

Der Flügel Sohn und Vater hingetragen. Anspielung auf die befannten Fabeln von Phaëthon und Fcarus.

#### Fünfter Gefang.

- St. 2. Es mar im J. 1497, daß die Flotte Gama's aus dem Tago abjegelte.
- St. 8. Die Canarischen Infeln biegen bei den Alten Die glüdfeligen (insulae Fortunatae).
- St. 11. Unter den Dorcaden versteht der Dichter wohl die bissagotischen Inseln, die nicht weit von der Küste abliegen. Hier wohnten nach ihm die Gorgonen, die Töchter des Phorcus und der Ceto. Bei Plinius und Mela sind die insulae gorgades ihr Wohnort.
- St. 12. Der große Strom ift ber Baire.
- St. 15. Sah'n wir die Bären, troz der Juno Jorne, Sich niedertauchen in Neptunus' Borne.
  Callifto, die Tochter des arcadischen Königs Lycaon, gebar dem Jupiter den Arcas. Juno verwandelte sie in eine Bärin; aber Jupiter versetzte Mutter und Sohn an den Himmel, wo sie als Sternbilder unter dem Namen ursa major und minor glänzen. Juno, noch immer erzürnt, bat die Tethys, nie zu dulden, daß Callisto im Meere bade. Dieses gründet sich auf daß Erscheinen des nördslichen Polarsiernes für die Bewohner unserer Habbugel; als Gama sich dem Südpol näherte, verschwand der Nordspol unter die Wogen.
- St. 18. Das Licht, das lebende von den Franzosen und Spaniern St. Helmsseuer, von den Italiänern St. Petersseuer, St. Nicolausseuer genannt, eine glänzende Erscheinung, die sich in Gestalt einer Flamme auf den Spizen der Masie und Raben der Schiffe sehen läßt, und für eine Borbedeutung des nachlassenden Sturmes gilt. Schon den Alten war diese Erscheinung nicht unbekannt.
- St. 25. Das Aftrolabium, womit die Höhe der Sonne und die Entfernung der Sterne gemeffen wird, wurde in Bortugal unter Johann II. erfunden.

- St. 44. Nach ber Rüdkehr Gama's aus Indien ward eine Flotte von dreizehn Segeln unter dem Befehle des Pedro Alvarez de Cabral auf eine zweite Fahrt nach Indien gefandt, wo der Admiral mit nur sechs Schiffen ankam. Die übrigen waren durch einen fürchterlichen Sturm bei dem Kap der guten Hoffnung, der zwanzig Tage anhielt, zerstört worden. Unter den Umgekommenen befand sich Bartolomeo Diaz, welcher das genannte Vorgebirge entdeckt hatte.
- St. 45. Den ersten Helden. Gemeint ift Francisco von Almeida, erster Unterkönig in Indien. Er zerstörte Quiloa und Mombaza. Auf seiner Rücktehr nach Portugal ward er bei dem Kap der guten Hoffnung von den Kaffern ersicklagen. S. 10, 37 f.
- St. 46 ff. Don Manoel de Sonza, portugiesischer Statthalter von Dio in Indien, und seine Gemahlin, Leonora de Sá, litten auf ihrer Rüdfehr nach Portugal am Kap der guten Hoffnung Schiffbruch, und kamen dort mit ihren Kindern nach vielkachen Leiden um's Leben.
- St. 61. Phlegon und Phrois, die Roffe des Sonnengottes. Die zwei andern heißen Gous und Aethon.
- St. 65. Di'e Infel laffen wir, wo de Armade Die Infel Santa Cruz, die Bartolomeo Diaz mit feinem Bruder Pedro Diaz entdeckte.
- St. 78. Und von den Zeichen, die wir hier gefunden, Den guten, blieb dem Strom fein Nam' hinfort. Der Strom heißt rio dos bons sinais (Strom der guten Zeichen).

#### Sechfter Gefang.

St. 23. Der schöne Knabe, Melicertes, als Meergott ben Griechen auch Palämon, den Römern Portumnus genannt. Wie des Cadmus Tochter Jno, von ihrem rasenden Gemahl Athamas versolgt, sich mit ihrem Sohne Melicertes vom lechäischen Felsen in's Meer ftürzte, und beide durch

Fürbitte der Benus von Neptun in Seegötter verwandelt wurden, erzählt Dvid metamorph. 4, 518—541. — Panopäa, eine Meernymphe.

- St. 24. Glaucus, ein Fischer, wurde nach der Fabel durch den Genuß eines gewissen Krautes zum Fische und darauf zum Seegotte. Eirce entbrannte in Liebe gegen ihn, und zur Rache dafür, daß er ihre Liebe verschmäht hatte, vers giftete sie Duelle, in welcher sich seine Geliebte, Schlla, zu waschen pflegte. Die Folge war, daß Schlla in ein Ungehener verwandelt wurde. Boll Berzweiselung darüber stürzte sie sich in's Meer und ward zu dem Felsen, der ihren Namen trägt.
- St. 29. Ihr faht, wie diese icon des himmels Beiten -

Anspielung auf den Kampf der himmelstürmenden Giganten.

St. 31. Ich fah, wie vormals, da der Griechen Steuer —

Die Griechen, die unter Jason nach Coldis fegelten, beftanden zuerst bas Bageftild einer Seereise.

- St. 37. Hippotabes, Aeolus, der Sohn, nach Andern der Enkel bes Hippotes.
- St. 47. Johann von Gaunt, Herzog von Lancaster, Sohn Eduards III., machte als Gemahl der Donna Constantia, Tochter des letztverstorbenen Königs Pedro, Ansprüche auf den Thron von Castilien. Berbündet mit seinem Schwiegerschne, Johann I. von Portugal, brach er in Gallizien ein, und ward in St. Jago de Compostella als König von Castilien ausgerusen. Später gab er seine Ansprüche auf, als seine Tochter Catharina mit dem Jusanten Heinrich von Castilien sich vermählte. S. zu 4, 47.
- St. 52. In jener treuen Stadt der Dichter meint Oporto.
- St. 60. Der König Englands, Richard II.

- St. 63. Legt froh Gemänder an vom Thier der Helle "vom Bidder des goldenen Bließes; fie kleidet fich in Goldfroff oder mit goldenen Zierrathen." A. B. v. Schlegel.
- St. 68. Die Gräfin von Flandern, für welche Magrizo Die Schranken betrat, war Jabella, Tochter Johanns I. von Portugal und Gemablin Philipps des Guten. Berzogs von Burgund und Grafen von Flandern. Carl VII. von Frankreich hatte die Stände seines Reiches versammelt und den Grafen Philipp aufgefordert, vor ihm gleich den andern Bafallen zu erscheinen. Isabella, die zugegen mar, verwahrte sich feierlich, daß der Graf von Flandern, ihr Gemahl, nicht verbunden wäre, dem Aufruf Folge zu leisten; zugleich erbot sie sich, die Wahrheit ihrer Behauptung durch ritterlichen Kampf zu beweisen. Das Erbieten ward angenommen, und Magrizo, der für Isabella in die Schranken trat, erlegte ben frangofischen Ritter, ben Carl gestellt hatte. Bei einer andern Gelegenheit überwand er zu Orleans im Zweikampfe ben Ritter Mons de Lanfan. dem er eine goldene Halskette abzog, wie Titus Manlius einst einem Gallier that und davon den Namen Torquatus erhielt. Bergl. Liv. 7, 10.
- St. 77. Halchone, Tochter des Meolus und Gemahlin des Cenx, Königs von Trachin, ftürzte sich aus Berzweifslung über den Tod des lezteren, der in einem Seesturm umkam, in's Meer, und wurde nehst ihrem Gemahl in den gleichnamigen Bogel verwandelt, dessen Gesang den nahenden Sturm anzeigen soll.
- St. 78. Der schwarze Künstler ist Bulcanus, der dem Aeneas, dem Sohne seiner Gemahlin Benus, Waffen und Rüstung schmidete. Die Zween sind Deucasion und Borrha.
- St. 82. Die Ceraunien oder Acrocerannien, hohe Gebirge in Spirus, die bis in das Meer ragen, stehen hier als Bezeichnung der höchsten Gefahr, welcher die Schiffenden durch Felsen ausgesezt sind.

#### Siebenter Gefang.

- St. 5. Er will ein neues Chriftenthum gestalten Unspielung auf die gleichzeitigen Reformationsversuche unter Heinrich VIII. in England.
- St. 6. Im irdischen Jerusalem erringen Dieses ist unrichtig. Den Titel: König von Jerusalem, führten die Könige von England niemals. S. die vorhergehende Stanze zu Ansang.
- St. 7. Cinpphius, Cimphus, Cimpps, ein Strom in Africa, mit dem die Länder der Mauren oder Mohren bezeichnet werden.
- St. 9. Als Cadmus die Schlange getödtet hatte, welche die Quelle Dirce in Böotien bewachte, säte er ihre Zähne auf das Feld. Daraus erwuchs eine Schaar bewaffneter Männer, die den Cadmus umringten, um ihn zu tödten. Auf den Rath der Athene warf er einen köstlichen Stein unter sie; da nun Jeder ihn haben wollte, fielen sie über einander her und erschlugen sich.
- St. 24. Antäus herrichte nach der Sage über Mauritanien, bas beutige Fez und Marocco.
- St. 40. Die Lehre Jenes, des Pythagoras.
- St. 52. Gin Beld, der mit belaubtem Thurfus ftreitet -

Bacchus, der mit einem Beere nach Indien zog.

- St. 53. Des Weibes, das fo fcon als luftern war, Der Semiramis
- St. 79. Canace liebte ihren Bruder Macareus so bestig, daß sie, in einer Hand den Griffel, in der andern ein Messer haltend, ihm so den lezten Brief schrieb, bevor sie sich durchbohrte. Sie sagt in dem Briefe, den sie Ovid an den Bruder schreiben läßt (Heroid. 11.): dextra tenet calamum, strictum tenet altera ferrum.

St. 80. Bie Juda's König ward das längre Leben. Ezechias, König von Juda, vernahm von Jefaias, daß die Stunde seines Todes gekommen wäre. Allein durch Gebet und Thränen erhielt er von Gott einen Anfschub von fünfzehn Jahren. So wundervoll als dies war, meint der Dichter, sei auch seine Rettung gewesen. Winkler.

#### Achter Gefang.

- St. 1. Paul, Baul von Gama, Bruder bes Basco.
- St. 3. Una, ber alte Name des Guadiana. Una's Gefilde, sonft Elpfium genannt. Bielleicht Anspielung auf die Behauptung spanischer Schriftseller, Homer habe die Beschreibung des Elpsium im vierten Gesang der Odpsiee von den schönen Thälern Spaniens genommen, die er auf seinen Reisen gesehen.
- St. 6. Ueber Biriathus f. Die Anmerfung gu 1, 26.
- St. 8. Ueber Sertorius f. zu 1, 26.
- St. 9. Wir machen ihn gum Ungar S. 3u 3, 25.
- St. 11. Ueber Alfons f. 3, 26ff.
- St. 13. Ueber Egas Monig f. 3, 35-41.
- St. 15. Doch jener bot (was fonnt' er Größres geben?) Sein schuldlos Weib und theurer Söhne Leben.

Man lese:

Doch ber bot ichuldlos (fonnt' er Größres geben?)

Sich felbft, fein Beib und theurer Gohne Reben.

- St. 17. Ueber Fuas Roupinho f. zu 1, 12.
- ©t. 18. ⊙. 3, 57 59.
- St. 19. Dom Theotonio, Prior des Augustinerklosters in Coimbra.

- St. 20. Der Alferez trug bei Mohren und Christen das Hauptpanier des ganzen Reiches in die Schlacht. Hifpal oder Hispalis, Sevilla. Mem Moniz, Sohn des Egas Moniz.
- St. 21. Giral bo war ein Mann von Stande, der sich an die Spize einer Rotte von Freibeutern gestellt hatte, um der gesezlichen Strase für verübte Schuld zu entgehen. Des umherschweisenden Lebens müde, beschloß er, sich durch eine edle That mit seinem König, Alsons I., zu versöhnen. Boll von diesem Gedanken, schlug er eines Abends den Weg nach Evora ein, das damals den Mohren gehörte. Zur Nachtzeit tödtete er die Schildwachen an einem der Thore, das er seinen Genossen öffinete, die bald Meister des Plazes wurden. Die That hatte den gewünschten Ersolg. Der König verzieh Giralden und machte ihn zum Statthalter von Evora. Ein Ritter mit einem Schwert in der einen Hand und zwei Köpfen in der andern wurde von dieser Zeit an das Wappen der Stadt.
- St. 22. Dom Pedro Fernandez de Caftro glaubte sich durch die Familie Laxa beleidigt und rächte sich, weil der König von Castilien ihm die Hilfe dagegen versagte, dadurch, daß er gegen sein eigenes Land die Wassen ergriff. Un der Spize eines Mohrenheeres verübte er in Spanien Gewaltthätigkeiten, ward aber in Portugal gänzlich geschlagen.
- St. 23. Doch sieh den Bischof, friegerisch verwegen— Nach einigen portugiesischen Geschichtschreibern machte Don Mattheo, Bischof von Lissaben, unter Msons I. den Berssuch, Alcazar, damals im Besize der Mohren, wieder zu erobern. Seine Truppen wurden unversehens von einer zahlreichen seinelichen Schaar umringt und wollten schon die Flucht ergreisen, als auf das Gebet des Bischofs ein ehrwürdiger Alter in weißem Gewand, mit einem rothen Kreuze auf der Brust, in der Lust erschien. Dies Wunder verscheuchte die Furcht der Portugiesen; die Mohren wurden geschlagen, und die Eroberung von Alcazar frönte den Sieg.

- St. 25. Siehst du Tavila's Mauern dort ihn brechen— Während eines Waffenstillstandes mit den Mohren wurden sechs portugiesische Ritter aus dem Orden von San Jago, da sie eben auf die Jagd ziehen wollten, von einem Hausen Mohren umringt und getödtet. Bei dem Kampse, in welchem die Ritter ihr Leben theuer verkauften, kam ihnen ein vorüberziehender Maulthiertreiber zu Hülfe, der sein Leben zugleich mit den Rittern versor. Der Dichter hat den Maulthiertreiber zum siebenten Ritter gemacht. Dom Papo de Correa, Großmeister des Ordens von San Jago, rächte den Tod seiner Ordensgenossen durch die Zerstörung von Tavisa.
- St. 26. Doch auch die Drei betrachte Dies waren irrende oder fahrende Ritter; sie hießen Gonzaso Nibeiro, Fernando Martinez de Santarem, und Basco Anez, Milchbruder der Königin Maria von Castilien, Tochter des Königs Alsons IV. von Portugal.
- St. 28. Den Helden sieh Runo Alvarez Bereira. Ueber ihn f. 4, 14ff.
- St. 29. Bätis, Guadalquibir.
- St. 33. Bor der Thronbesteigung Johann's I. war Basco Porcalla Alcaide oder Statthalter von Billaviciosa. Pedro Rodriguez von Landroal und sein Freund, Alvaro Gonzalez Coitado, hielten ihn für einen geheimen Anhänger des Königs von Castilien, und vertrieben ihn aus der Festung. Als Johann zum Thron gelangte, wußte sich Porcalla in die Gunst dieses Fürsten einzuschleichen; aber er war nicht so bald in den Oberbesehl der Beste wieder eingesezt, als er sie den Castiliern überlieferte und den Alvaro Gonzalez mit seiner Gemahlin zum Gesangenen machte. Alvaro sollte unter starter Bedeckung nach Olivenza gebracht werden; Rodriguez von Landroal hörte davon, übersiel unterwegs die Bedeckung, schlug sie, und sezte seinen Freund in Freiheit.
- St. 34. Schau, wie der Arge dort den Lohn empfängt Während das Reich von Portugal getheilt war, indem

Einige es mit Johann, dem nengewählten König, Undere mit dem König von Castilien hielten, hatte sich Rodrigo Marino, der in der Beste Campomajor besehligte, für den Lezteren erklärt. Gil Fernandez, Beschlähaber von Elvas, unternahm es, den Marino für Portugal zu gewinnen. Es ward eine Zusammenkunft zwischen Beiden verabredet; Fernandez begab sich zu Marino; dieser aber ließ ihn gesangen sezen, und gab ihn nur gegen ein Lösegeld wieder frei. Benige Tage darauf traf Fernandez auf Marino; der Berräther wurde gesangen und zum Lohne seiner Treulosigseit von den Soldaten des Fernandez niedergemacht.

- Daselbst. Sieh Ani Pereira Eine zahlreiche castilische Flotte, die im Hafen von Lissadon lag, rüstete sich, die Stadt anzugreisen. Kui Pereira, der die portugiesischen Galeren besehligte, stellte sich kühn dem spanischen Admiral entgegen, obwohl er keine Möglichkeit des Sieges sah. Die Wuth seines Angrisses brachte die castilische Flotte in Unordnung, so daß die übrigen Schisse der Portugiesen Zeit gewannen, sich zurückzuziehen. Pereira selbst aber verlor bei dieser muthigen That sein Leben.
- St. 35. Als die Castisier die seste Stadt Almada auf einem Berge unweit Lissabon besagerten, sitten die darin einsgeschlossenn Portugiesen Mangel an Wasser. Siebzehn von diesen machten sich aus der Stadt auf, um an einer nahen Quelle Wasser zu holen. Sie wurden von viershundert Feinden angegriffen, vertheidigten sich wacker und kamen wohlbehalten in die Beste zurilk.
- St. 37. Pedro und Heinrich waren Söhne Johann's I. Pedro socht mit dem dentschen Kaiser Sigmund wider die Türken; Heinrich wurde besonders durch seine Reisen und Entdeckungen berühmt.
- St. 38. Schau, wie Graf Bedro Es ift Dom Bedro be Menezes gemeint, der die Beste Centa in zwei schweren Belagerungen wider die Mohren vertheidigte. Der andre

Graf ist Eduard von Biana, ein natürlicher Sohn des Pedro de Menezes. Bei Centa, wo sich Alfons V. zu weit in's offene Feld gewagt hatte, hielt er die auf den König eindringenden Mohren so lange auf, bis dieser gerettet war, kam aber dabei selbst um's Leben.

- St. 71. Des Königs, ber am ersten sich gewagt, Beinrich's, Sohnes Johann's I.
- St. 97. Polydorus, ein Sohn des Priamus, wurde von seinem Bater dem thracischen König Polymnester mit vielem Gelde zur Obhut anvertraut, aber von diesem ermordet. Ueber Tarpeja s. Liv. 1, 11.

#### Neunter Gefang.

- St. 24. Den Wagen der Benus ziehen Schwäne und Tauben. Periftera ward von Cupido in eine Taube verwandelt, weil sie der Benus, mit welcher er wetteifernd auf einer Wiese Blumen pflückte, gegen ihn, der die Mutter beinahe schon überwunden hatte, Hilse leisten wollte.
- St. 25. Die Einführung des Cupido, als im Kampse mit jeder unedsen und ungezügesten Begierde des Menschen begriffen, scheint uns jezt wohl seltsam; allein sie ist nicht ohne Schönheit und eine gewisse rohe, einfache Größe. Nur darf man nie vergessen, daß von jezt an der ganze Gesang nur Allegorieen enthält, in welchen der Dichter seine Sittenlehre dicht an Gestalten, die ihm aus der alten Mythenwelt bekannt waren, anzuschließen strebte. Wie könnte man sich wundern, daß diese zwei heterogenen Massen bisweisen sich etwas gezwungen in einander sügen! So viel ist deutlich, daß sein Cupido ein Anderer ist, als der Gott der sinnlichen Liebe, wiewohl er sich später auch noch treusich sür diese, die aber wiederum etwas Anderes bezeichen soll, verwenden muß. Winkser.
- St. 34. Biblis, Tochter bes Miletus und ber Chane, die fich aus Liebe zu ihrem Bruder Caunus erhing. -

Cinyrea, Myrtha, Tochter des Cinyras, Königs von Cypern, dem sie den Adonis gebar. — Der Syrerknabe, wahrscheinlich Antiochus, Sohn des affyrischen Königs Seleucus, der seine Mutter Stratonice liebte. — Der von Judäa, Ruben, der die Beischläserin seines Baters Jacob beschlief, nach Andern Ammon, der seiner Schwester Thamar Gewalt anthat.

- St. 44. Die berühmte Dritte, Die Göttin Fama, aus Birgil's Beschreibung befannt.
- St. 45. Peitho, die Göttin der Ueberredung.
- St. 53. Gleich Delos, als die Göttin, froh der Pfeile —

Latona, von Jupiter schwanger, wurde von Juno verfolgt, welche die Schlange Python sandte, sie zu quälen. Durch Neptun's Veranstaltung erhob sich die Insel Delos aus dem Meere, auf welcher sie von Apollo und Diana entsbunden ward.

- St. 57. Herculs Pappel, die Silberpappel. Die Fabel erzählt, Hercules habe zu dem Kampfe, den Cerberus aus der Unterwelt zu bringen, mit einem Kranze der dort am Acheron wachsenden Pappel sich die Stirne gekühlt, und heimkehrend den Sproß, dessen Laub unten vom Schweiße gebleicht worden, gepflanzt. Die also entstandene Silberpappel war den Alten ein Bild eines in Mühsal und Tod ausharrenden Dulders. Die Fichten Cybele's, besiegt durch Träume von andrer Liebe. Cybele liebte den Atis; weil er aber ihre Liebe verschmähte und nur Sangaris liebte, ward er von der zürnenden Göttin in eine Fichte verwandelt.
- St. 60. Achamenia, eine Gegend Persiens, von ihrem König Achamenes also genannt, wo sehr schöne Teppiche gesertigt wurden.
- Dafelbit. Auch, Cingras, Dein Gohn und Entel, Udonis, welchen Myrrha ihrem Bater Cingras gebar. Uns feinem Blute erwuchs Die gleichnamige Blume.

St. 62. Die Blume, werth dem Sohne der Latona — Die Blume Hacinthus, die nach der Fabel aus dem Blute des schönen Hacinthus hervorblühte, den sein Liebshaber Apollo unversehens getödtet hatte, und dessen letzer Seufzer Ai auf den Blättern der Blume zu lesen sein soll. — Chloris, der griechische Name der Blumengöttin Flora.

#### Behnter Gefang.

- St. 1. Temistitan hieß die von einem großen See umgebene Stadt Mexico bei den Eingeborenen, bevor die Spanier Amerika entdeckten.
- St. 4. Der Falernerwein wurde zu den edelsten Italiens gezählt. Man hat den Dichter getadelt, daß er den Wein auf dem seligen Gilande mit Ambrosia, der Speise der Götter, vergleiche. Aber auch Athenäus führt einen alten Dichter an, welchem der köstliche Wein, der auf der Insel Lesbos wuchs, wie Ambrosia zu schmeden schien (Athenae. Dipnosoph. ed. Schaefer. T. I. p. 47.).
- St. 8. Demodocus fang bei dem Mahle des Phäafentönigs Alcinous, Jopas bei jenem, das Dido dem Aeneas gab.
- St. 11. Der König von Cochim war zugleich Oberpriester von Malabar und hieß Trimumpara. Mit ihm hatte Pedro Alvarez Cabral, der zweite portugiesische Beselchlähaber, der nach Indien segelte, ein Bündniß geschlossen. Der Samorin hatte große Heere ausgebracht, um ihn vom Throne zu stoßen; aber nichts vermochte ihn in seiner Treue gegen die Portugiesen wankend zu machen, obwohl er dadurch in die äußerste Gesahr gerieth.
- St. 13. Combalam, eine kleine Insel an der Rüfte von Cochim.
- St. 23. Duarte Bacheco Pereira murde beschuldigt, bei der Berwaltung der königlichen Bergwerke ungefähr 2000 Minen unterschlagen oder doch sich unrechtmäßig zugeeignet zu

haben; der König Manoel feste ihn ab, und er ftarb im äußerften Elend gu Santarem.

- St. 26. Der Dichter deutet hier auf Don Francisco von Almeida, Grafen von Abrantes, und feinen Sohn Don Lorenzo.
- St. 29. Als der Samorin, bemerken die neuesten Uebersezer, von Don Lorenzo geschlagen worden war, sandte er um Beiftand an den Gultan von Megupten und den König von Camboja. Beide schickten Flotten, und nun ward Don Lorenzo in ber Nahe von Chaul, einer Stadt im Reiche Decan, und in der Mündung des bei Chaul vorbeiströmenden Flusses von neuem angegriffen. driftliche Geschwader sicherer zu vernichten, war vorher in der Mündung des Fluffes unter dem Waffer Gebalt und Pallisadenwerk angebracht worden, in das sich nun die nicht großen Fahrzeuge verwickelten und weder vorwärts noch rüdwärts konnten. Durch eine Rugel bes Geschützes, das auf die Flotte in dieser Lage zu spielen anfing, ward Don Lorenzo's Knie und Hüfte zerschmettert; aber ohne deffen zu achten, befahl er, ihn an den Mast anzubinden. und fand so mit dem Degen in der Sand und unter Aufmunterung der Seinen zu rühmlichem Kampfe einen glor= reichen Tod.
- St. 35. Francisco von Almeida griff die vereinigten Flotten im Hafen von Dio an. Die Flotte des Samorin ergriff die Flucht; das Geschwader des Meliqueaz, herrn von Dio, das aus 40 Segeln bestand, hielt lange aus; am übelsten zugerichtet wurde die ägyptische und türkische Flotte unter Emir Hocem. Bon achthundert Türken, die unter ihm sochten, blieben nach dem Berichte des Osorius nur zweizundzwanzig am Leben.
- St. 39. Triftan da Cunha ging mit Albuquerque nach Indien im J. 1506.
- St. 40. Dort wird man feh'n, wie fich des Pfeiles Spize -

S. z. 2, 49.

- St. 41. Barem, ein Giland unweit Ormus, in deffen nahe porzügliche Berlen gefischt wurden
- St. 49. Balduin, genannt der Eiserne, liebte Judith, die Tochter Carl's des Kahlen, Königs der Franken, und Wittwe Eduard's, Königs von England, entführte und heiratete sie. Carl, obwohl darüber erzürnt, verzieh ihm doch später, und gab ihm Flandern zur Mitgift.
- St. 50. Lopo Soarez von Albergaria ging im J. 1515 nach Indien.
- St. 51. Columbo, Safen von Ceilon.
- St. 52. Diogo Lopez von Siqueira begab fich im J. 1518 als Statthalter nach Indien, von wo aus er burch die Meerenge von Aben das rothe Meer zu beschiffen versuchte.
- St. 53. Auch du wirst mit dem Titel eines Grafen Basco von Gama wurde nach seiner Rückschr aus Indien in den Grafenstand erhoben und im J. 1524 als Unterstönig nach Indien zurückgeschickt, wo er drei Monate nachsher starb.
- St. 55. Die fieben Feinde, die am Bergen nagen Die fogenannten fieben Todfünden.
- St. 56. Lopez Baz de Sampajo hatte sich durch einen Eid verbindlich gemacht, die Regierung Indiens an Pedro Mascarenhas, der zum Statthalter bestimmt war, bei dessen Unfunft zu übergeben. Als dieser indeß anlangte, weigerte sich Sampajo nicht nur dieses zu thun, sondern ließ den Mascarenhas noch überdies in's Gefängniß wersen.
- St. 59. Cutiale befehligte die Flotte des Samorin, die aus 130 Segeln bestand; sie wurde von Joan d'Eza mit zwölf Schiffen angegriffen und vernichtet.
- St. 60. Bei Chaul lag ein fleines Geschwader Portugiesen, bas von ber großen feindlichen Flotte hart bedrängt murde.
- St. 61. Bagaim, eine Befte gwischen Chaul und Dio, wo Melique befehligte.

- St. 63. Einer Martin Alfonso de Souga.
- St. 67. Caftro Dom Joan be Caftro.
- St. 72. Sydalcan ift ber Titel ber Herrscher von Decan.
- Et. 82. Die Bereitwilligkeit, mit welcher Tethys hier und in den folgenden Stanzen sich und den ganzen alten Mythenschelus gleichsam vernichtet, ist auf den ersten Blick seltsam, doch aber wohl für die Individualität des Gedichtes und für die Unschuld, mit welcher Camoens, unbekümmert um Wirkung und selbst poetische Möglichkeit, die ganze Weltsansicht seines Zeitalters in seinem Werte niederlegen wollte, nicht unbedeutend. Der nun zu Ende eilende Dichter ist gleichsam von dem Wunsche gedrängt, gelegentlich noch eine Apologie sür die durch das ganze Gedicht sich hinziehende alte Mythenwelt bei dem christlichen Leser zu bewirken. Winkler.
- St. 93. Gonzalo von Silveira, ein portugiesischer Zesuit, ging im J. 1555 nach Indien, um das Evangelium zu predigen, ward aber auf dem Borgebirge der guten Hoff-nung von den Barbaren erschlagen.
- St. 94. Dom Pedro de Naja, ein Castilier in portugiesischen Diensten, hatte im J. 1505 in der Stadt Sofala ein Castell erbaut, das er gegen 6000 Mohren und Kassern mit nicht mehr als 35 Portugiesen siegreich vertheidigte.
- St. 95. Schau, wie man, o bes neuen Bunderspieles! In Bersien find viele Städte nicht mit Mauern umgeben, und nur durch Bergfetten, die fich rund um sie hinziehen, por feindlichem Ueberfalle gedeckt.
- St. 101. Dom Bedro de Caftel Branco erfocht in ber Nähe von Ormus einen großen Sieg über die vereinigten Flotten ber Mohren, Türfen und Perfer.
- St. 128. Dies ift die benfwürdige Stelle, wo Tethys das Schidfal des Dichters verfündigt, ber aus der Berbannung nach Goa zurückfehrend, an der Küfte von Camboja Schiff-

bruch litt, und faum fein Leben und fein von Seemaffer burchnüftes Gedicht rettete.

- St. 135. Die neue Infel ift Sumatra. Bgl. St. 124.
- St. 136. Beil man ben Menschentritt im Felsen fieht -

Auf der höchsten Bergspize von Ceilon erhebt sich ein Fels, auf dessen oberer Platte der Tritt eines menschlichen Fußes sichtbar ist, der nach Einigen einem Heiligen aus Deli anzgehören soll, welcher auf der Jusel zuerst die Einheit Gottes gelehrt habe, nach Andern dem Urvater Adam, der von dort aus in den Himmel ausgehoben worden sei.

- St. 140. Das Land mit rothem Holze ift Brafilien, das von seinen portugiesischen Entdedern Santa Eruz genannt wurde.
- St. 156. Atlas wurde durch den Anblick des Hauptes der Medusa in das Gebirge verwandelt, das noch jezt seinen Namen trägt.

# Berichtigungen.

| Gett | e 7, | Stanze | 14,  | Beile | 7 | thes Viicht statt Viich.    |
|------|------|--------|------|-------|---|-----------------------------|
| 11   | 95,  |        |      |       |   | ,, dem statt den.           |
| "    | 96,  | · 11 · | 59,  | "     | 3 | ,, Sturme nieder statt      |
|      |      |        |      |       |   | Sturmenie der.              |
| **   | 113, | "      | 110, | 11    | 7 | " falschem statt falschem.  |
|      | 183, | n :    | 70,  | "     | 1 | " Trauer statt Traue.       |
| **   | 208, | "      | 44,  | **    | 4 | nach Meinung seze ein       |
|      |      |        |      |       |   | Comma                       |
| **   | **   | . #1   | **   |       |   | lies feden für fedn.        |
| "    | #    | . 11   | 11   | **    | 7 | nach Erklären seze ein      |
|      |      |        |      |       |   | Comma.                      |
| "    | 315, | 11 -   | 71   | 11    | 2 | lies zierlichem statt zier- |
|      |      |        |      |       |   | lichen.                     |

Leipzig.

Drud von 21. Ih. Engelhardt.

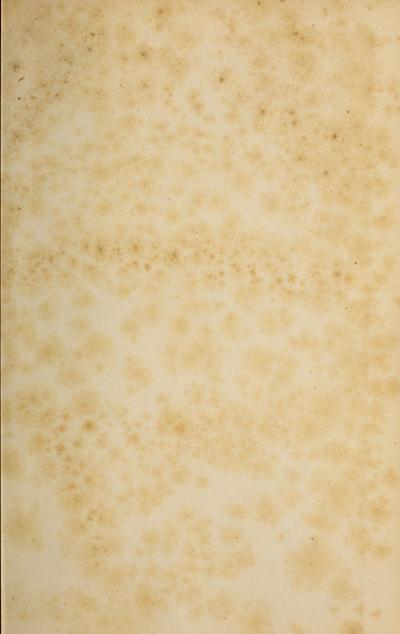

Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: Nov. 2008

# Preservation Technologies A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION

111 Thomson Park Drive Cranberry Township, PA 16066 (724) 779-2111

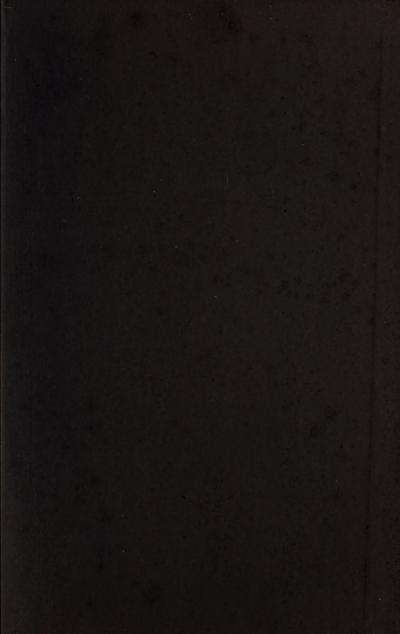

iantony orano branding it

LIBRARY OF CONGRESS

0 024 329 218 9